# ZUR GESCHICHTE DER RHEINPFÄLZISCHE N REVOLUTION UND DES BADISCHEN...

Daniel Fenner von Fenneberg





### Bur Gefchichte

# rheinpfälzischen Revolution

und

## des badischen Aufstandes

non

f. fenner v. fenneberg,

Dber - Rommandant ber Biener Rationalgarbe und ehemaliger Chef ber rheinpfalgifden Armee.

Ceux qui font les révolutions à moitié, creusent leur tombe. MIRABEAU.

Bürich,

Drud und Berlag von G. Riesling.

61872-R



die hochpreisliche königt. kaisert. Bentral-Untersuchungs-Kommission in Wien.

> Non me quicumque es, inulto Victor, nec longum laetabere, te quoque facta Prospectant paria, atque eadem mox arva tenebis.

### Meine Herren!

Mit eben fo tiefer Ruhrung ale Befriedigung habe ich bas, auf Grund Ihrer ohne 3meifel hochft geift. und phantafievollen Arbeiten gegen mich in contumaciam erlaffene friegerechtliche Urtheil gelefen. Gie haben Sich fo lange Zeit mit meiner Perfon beschäftigt, bag ich es als Pflicht ber tonventionellen Soflichfeit, ja ale gebieterische Schuld erfenne, Gie meinerseits um Erlaubniß zu bitten, Ihnen am Schreibtische einige Stunden widmen ju burfen. Es ift Jebem unter Ihnen, meine Berren, gewiß ichon begegnet, baß er Manchen, ben er fur feinen Reind hielt ober fonft nicht ausstehen fonnte, mit Aufmertfamfeit guboren mußte; warum follten Gie nicht auch mir einige Aufmertfamteit wibmen, nicht aus Gehorfam wie bisher, fondern aus Bigbegier, Soflichfeit und weifer Berudfichtigung ber Butunft. Sie find, meine Berren, bem Schauplage, wo bie fleggewohnf. t. öfterreichischen Armeen feit Monaten bie Rebellen vernichten, viel gu nabe, ale bag Ihnen nicht manchmal ber Bebante auffteigen follte, wir fonnten und im öffentlichen Leben noch einmal begegnen, wenn auch in etwas veranberten Umftanben. Richt Jebem begegnet es, wie bem erlauchten Fürften Binbifchgras: eine große Stabt, Die freilich feine Fuße hat, anzunden aber mit einer Armee von 100,000 Mann nicht einmal einige wehrlofe Menschentinder abfangen ju tonnen. - Es ift angenehm, wenn man einft feine Rechnung mit bem Simmel abichließt, eine Gunbe weniger in ber Rubrif "Goll" ju haben, und barum bitte ich Gie, meine

Berren, um Ihre geneigte Aufmertsamfeit, benn nicht aufgumerten, mare unhöflich; - Unhöflichfeit aber verfehlt gegen bas Bebot ber Rachftenliebe. 3ch habe Gingangs biefer Zeilen ber Rührung ermahnt, mit ber ich bas Urtheil bas Kriegsgerichts gelefen. Es ift an mir bies zu recht-Meine Rührung hat bie ebelften aller menfchlichen Gefühle zu Motiven: Danfbarfeit und Mitleib. 3d ward tief gerührt vor unenblicher Danfbarfeit, bag Gie mich eben nur auf bie furge Spanne von vier Luftren zu Gefangenschaft verurtheilten, ba es Ihnen, in Unbetracht, bag ber Juftig bas greifbare Dbieft entgogen mar, nicht weniger Dube gefostet batte, mich in effigie jum Galgen und bann aus Ongbe ju Bulver und Blei ju verurtheilen ober mich wie Kriedrich Bilbelm I. auf ein Jahr langer ale lebenslanglich ju ben Galeeren ju verdammen. Die Rulle meiner Dankbarfeit macht mich blind gegen fo manche Schwierigfeiten, auf die ber aute Bille babei ftoffen fonnte. Berurtheilten Gie mich jum Tode burch ben Strang, fo mußte, ba es in contumaciam gefcah, mein Rame an den Balgen geschlagen werben, was in Anbetracht, baß es jufallig auch ber Name meines Baters, eines f. f. ofterreichifchen Relbmarichall - Lieutenants und Grunder bes Eproler Jagerregiments mar, ber geschichtlichen Erinnerung halber fur bie öfterreichische Armee nicht befonders angenehm fein tonnte. - Berichiebene bochgeborne wie erlauchte Befchlechter, Die ungludlich genug find, unter ihren Bermanbten einen fo weit vom Stamme gefallenen Apfel zu befiten, burften gubem burch eine folde bramatische Borftellung \*) um fo weniger vor ben Ropf gestoßen werben, als fie in ihrer ultralopalen Denfungsart jeden Berfehr mit ihm aufgegeben, obgleich es Beiten gab, wo fie feinen Schut gang annehmbar fanden. Die Saut bes Baren, ben man nicht hat, ju einem ichugenben Belge gegen bemofratifch republifanische Berbitfrofte verarbeiten gu wollen, hat auch fein Mifliches, und fo unterblieb fo Manches, wozu ber Beift wohl ftart, aber bas Bleifch ju fdwach war. Aber wie gefagt, meine Dankbarfeit überwiegt alle folche Bebenfen, Die unbetheiligten Bufchauern

<sup>\*)</sup> Bur ben Bolitifer paft nicht minder mie für ben Bhilosophen Ceneca's befannte Senteng: "Non respicit, quid homines turpe judicent, aut miserum, non it qua populus; sed nt sidera contrarium mundi iter intendunt, it ah fie adversus opinionem vacht."

nothwendig auffteigen muffen. — Und dann ift das aufrichtige Mitleib, das ich Ihrer gegenwärtigen Lage nothgedrungen widme, kein minder wichetiger Hebel, um alle arriere-pensées zu beseitigen. — Als lovale von k. k. Gesinnungen beseelte Untersuchungsrichter muffen Sie unausbleiblich tiesen Kummer empfinden, daß einer der Schuldigen, der noch dazu in die Kategorie der Berführer gehört, dem rächenden Arm der Gerechtigkeit entsgängen. Ihr Kummer ist aber nothwendig um so tieser, als Sie als Bolitiser suhren mussen, wie ich von meiner im November errungenen Freiheit nach Ihren mussen, wie ich von meiner im November errungenen Freiheit nach Ihren Prinzipien den schlecktesten Gebrauch davon gemacht, indem ich mich an die Spige eines Rebellenheeres stellte. Weine humanen Gesinnungen lassen seines Schleckneheres ftellte. Weine humanen Gesinnungen lassen seinen Schleckneheres vorsommen fönnen, wenn die f. k. Armeen bei einer ihrer berühmten Resognoszirungen Gelegenheit besommen, Russand zu sehen, oder gar die Feldpatres nothwendiger werden, als die Quartiermacher und Proviantossiziere. —

Ich habe Ihnen, meine Herren, meine Rührung, Mitleid wie Dankbarfeit zu erfennen gegeben und co bleibt mir, ehe ich zu dem eigentlichen Thema unserer Unterhaltung übergehe, nur noch das Motiv zu erklären, warum ich durch den kriegsrechtlichen Spruch auch be friedigt bin. Es hat mir, weniger in meinem Interesse, als dem des Prinzips, für das ich kämpfe, unendliche Befriedigung gewährt, als ich durch die Beröffentlichung des Utsteils ersehen, wie die demofratischen Bollsverfammler und provisorischen Regenten sich nicht allein dadurch lächerlich machen, daß sie Beschlüsse und Gesec in die Welt schleubern, von deren Unausssührbarzseit sie selbst meist überzeugt sind. Wenn, wie Chesterfield sagt, das Lächerliche tödtet, so werden doch in Jusunst von beiden Parteien wenigstens gleichviel Todte auf dem Wahlplat bleiben.

Bis jest ift das leider nicht der Fall gewesen, da die durch den Mangel einer fraftigen Organisation alles innern Halts entbehrende demostratische Partei sich nur zu zahlreiche Blosen gegeben, welche von den Gegnern, meist nicht ohne Geschief, benut worden sind. Die Politis des Absolutismus der Demofratie gegenüber zu stellen, und aus dieser Paratelele die Motive zu entwickeln, warum unsere Revolution nothwendig schei-

tern mußte, ist ber Zwed biefer Zeilen, die ich Ihnen aus Dankbarkeit und Berehrung zu widmen, mich gebrungen fühlte. Obgleich ich einst, wenn auch nicht freiwillig, Ihr Kollege gewesen, so haben Sie deßhalb doch in meinen Betrachtungen feine f. f. österreichische Logis zu fürchten, deren Schärfe und Tragweite sich je nach dem Monatsgehalte des Besibers richtet.

Die Bolitif unferer modernen Abfolutiften hat feit bem 3ahr 1848 eine wefentliche Menberung erfahren. Bahrend fie fruher mit bem gebobenen Korporaloftode jeber polizeiwibrigen Regung ein bonnerndes Salt gurief, bat fie fich jest mehr auf bas Benre ber gartlichen, aber flugen Bater geworfen. Sie hat gelernt, fich ben Schein ju geben, ale wolle fie fich in bas Unvermeibliche fugen; fie bat nachgeben und zuwarten gelernt und ift babei mahrlich nicht ju furg gefommen. Als bie Sturme bes Jahres 1848 alle Throne umaufturgen brobten, ba überfam bie Landesvater auf einmal ber gludliche Bebante, Die gartlichen Bater ju fpielen, benen bie Buniche ihrer Bolfer nur befannt zu werben brauchten, um fogleich Erfüllung zu finden. Rebefreiheit, Breffreiheit, Berfammlungerecht, furg alle möglichen Rechte und Freiheiten wurden bewilligt, ja in manchen Staaten übte man alle biefe Rechte aus, ohne bag man nach einer Bewilligung fragte und ohne bag bie Regierenben auch nur einen leifen Biberfpruch dagegen erhoben hatten. Diese Fürstenpolitif mar eben fo flug ale verratherifch. Gin leifer Wiberftand batte in jenen Zeiten fogar bie fanften, ruhigen Deutschen babin bringen konnen, baß fie fich unbequemer fürftlicher Roftganger entledigt hatten. Gar mancher Thronfeffel und Burpurfegen mare alebann in bie Buben ber Trobler gewandert. Die Berren gaben nach; fie ließen ohne Biberfpruch alle die genannten Rechte und Freiheiten ausuben und bestätigten nicht einmal biefe Rechte und Freiheiten, ba, wie' ihre Organe fagten, Diefe ewigen Rechte bes Bolfes ohnehin feiner Beftatigung mehr bedurften. Bubem mare ja bie von Seiten ber Befege nicht behinderte Ausübung Beftatigung genug. Jest aber, wo fein Gefes Diefe Rechte bestätigt, fonnen fie ben Bolfern auch jeben Augenblid entzogen werben und find ihnen jum Theil ichon entzogen worben.

Organifirte fich in irgend einem Staate eine Revolution ober ein

Revolutionchen, fo butete man fich mobl, biefelbe im Reime zu unterbruden, fonbern beforberte biefelbe und ließ fie jum Ausbruch tommen. Go gefchah es in Bien, Berlin, Dreeben, in ber Bfalg und Baben. In Baben, wo ohne bie Alucht bes Großbergogs bie Repolution eine gang anbere Wendung genommen batte, flob ber Großbergog abiichtlich, benn er und feine Ramarilla hofften, wenn nur erft Gelegenheit vorhanden, mit Bewalt ber Baffen, Belagerungezustand und Stanbrecht Die ihnen unbequemen Berfonen vernichten und bann wieber ohne Scheu bas alte Regiment herftellen zu tonnen. Es wundert mich, nebenbei gefagt, febr, baß die beutiden Monarchen gegen Cavaignac und Winbischaras fo unbantbar find, ba boch biefe es maren, Die querft ben landesväterlichen Bergen Die Ueberzeugung beibrachten, bag nichts fo febr bie Rube und bas Glud eines Staates beforbere, ale eine angemeffene Difdung von Bulver und Blei' ben politifchen Batienten als Stanbrechteregept ju verschreiben und einzugeben. Gin weiterer Fortidritt ber mongrchischen Bolitif ift ber offene Saber und bie Gifersucht, welche bie verschiedenen Machte unter und gegen einander ju nahren icheinen. Go polemifirt ber preußische Staateanzeiger gegen Baiern und Defterreich, mabrent preußische Truppen bie baierifche Bfalg von Rebellen faubern und öfterreichifche Aluchtlinge in Retten nach Wien ausgeliefert merben. Defterreichs offizielle Blatter bonnern gegen bie begemonistischen Anmagungen bes Breugenfonigs, Die Zeitungen wimmeln von brobenben wechfelfeitigen Roten, mas indes Defterreich nicht hinderte, feine Truppen in Borarlberg bereit ju halten, falls bie Breußen in Baben nicht allein fertig werben tonnten. Aber wie nichts Bollfommenes unter ber Sonne, fo ift auch die Politif ber Dynasten nichts mes niger als vollfommen. Sie haben marten und beucheln gelernt und es barin zu einer weit hoberen Birtuofitat gebracht, als jemals; aber bie Bolitif ber Mäßigung ift ihnen fremt geblieben. - Satte ber Sabsburger nach bem Falle Wien's, anftatt herrn Winbifchgras feine Standrechtsphantaffen ausführen zu laffen, eine wenn auch noch fo beschränfte Amneftie gegeben und ftatt ein fonftitutionelles Basquill ju oftropiren, ben Reichstag ruhig die Berfaffung vollenden laffen, fo mare er damit weiter gefommen, ale mit all' ben Blut : und Bewaltstreichen, Die fein Saus

vollende gerruttet und fur bie Bufunft unmoglich gemacht baben. - Die Umneftie fowie Die fcheinbare Udtung, welche man bem öfterreichifden Reichstage bewahrt, batten über fo manche Grauelthaten einen Schleier geworfen und fur bas moriche Gebaube, "Saus Defterreich" genannt, einen Ritt geliefert, ber es noch fo manche Sabre gufammengehalten. En aber haben die Thaten, mit benen bie Sabsburger bem Vae victis fein Recht angebeiben ließen, nur bagu gebient, ber Demofratie eine Lebre au geben, wie fie verfahren muß, wenn ihr einft die Stelle bes Siegers aufiele. Leiber hat fie biefe Lehre weder in Baben noch in ber Bfala benütt. aber bie Lehre ift beghalb noch nicht verloren gegangen. Gludlicher Beife maat die preußische Regierung Gorge, Diefelbe in Baben ju erneuen und ich glaube Gie, meine herren, verfichern ju fonnen, bag bas Exoriare aliquis ex ossibus nostris ultor, bas, wie die A. A. Beitung vernichert, fo Mancher auf bem Bege gur Sinrichtung aussprechen burfte, einft in Erfultung geben wird, fo lange es noch Leute giebt, bie mit mir gleich benfen und fühlen.

Benn wir nun Die Rolitif ber Demofratie ber mongrchischen entgegen balten, fo muffen wir, wenn wir ehrlich fein wollen, eingestehen, bag fie eigentslich gar feine Bolitif verfolgt und in ben fo fruchtbaren Jahren 1848 und 1849 gar nichts gethan bat. Lächeln Gie nicht, meine Berren Richter, über pies Geffandniß eines Demofraten, weil es eine fur Die Bartei vielleicht beleibiate Aufrichtigfeit verrath. Ronnen Gie aber 3hr gadeln burchaus nicht bemeinern, fo berechnen Gie, mas eine fraftige wohlorganifirte bemofratifche Macht einft leiften wird, ba icon die erften plan- und regellofen Regungen berfelben eine fleggewohnte f. f. Urmee 26 Tage por ben Dauern Biene betampften und ein ganges nach altem abfolutiftifchem Brauch berangezogenes Goldnerheer, wie bas babifche, besorganinrten! Die beutichen Demofraten haben, offen und ehrlich gefagt, gar feine Bolitif verfolat, fie haben nach den Margfturmen bes Jahres 1848, die fie Franfreich und Italien perbanften, nichts gethan als gejubelt, volfeversammelt und Abreffen gemacht, Unftatt barauf zu benfen, bie burch bie Darzereigniffe erschütterten Throne und erichütterten Staatsgebaube vollends jum Ginfturg zu bringen, haben fie petitionirt und find mit den Margerrungenschaften spagieren gegangen. Bon einer

in bie tiefinnerften Berhaltniffe bee Bolfelebene eingreifenden Organisation war nicht bie Rebe. Man ichien ju glauben, bag wenn man in einem Begirf einen Sauptort erwählt hatte, ju bem alle bemofratischen Bereine bes Begirfs einen Berteter fandten, fo fei bies nun organifirt. Aber mit Ronftituirung von Rilial - und Bentralfomite's, Ermablung von Borfigern und Schriftführern und monatlicher Generalversammlung ift fur bie mabre Organisation fo viel wie Richts gethan. Die Organisation einer politis fchen Bartei, wenn fie mit Erfolg gegen ihre Feinde anfampfen will, muß einen bauernben unaufloslichen Ritt enthalten, fie muß, wenn fie aut fein foll, ber Organisation bes Jesuiten Drbens, ber Maurerbruber und theils weise ber Karbonaria gleichen. Wir haben bis jest über bie Jesuiten gefdimpft und gelacht, fie theilmeife auch gefürchtet, aber nichts von ihnen gelernt und ohne 3meifel find fie bis jest Die beften Bolitifer gemefen, benn fie find ju unabsebbarer Dacht und Ginfluß gelangt. Die beste Bolitif ift aber bie, bie von bem meiften Erfolg fur Die Begen. wart wie fur Die Bufunft begleitet ift. Wir haben gefeben, baß bie Bolitif unferer Begner mit allen Baffen gegen uns fampft, Die ber Berfibie und Seuchelei nicht ausgenommen, find aber barum noch nicht fo flug geworben, ben Gegner mit gleichen Baffen ju befampfen. Babrend wir ale Sieger Befege biftiren tonnten, haben wir vom legalen Boben gefafelt, von bem legalen Boben, ber gleich nach unferer Rieberlage von unfern Gegnern mit Rugen getreten und mit Blut befubelt murbe. hat une in Bien fo viele madere Manner ber Bartei bingefchlachtet und gang Deutschland wieberhallte von bem Schrei unferer Entruftung. Mai und Juni hatte man bies bereits vergeffen und im August feiert bie Monarchie in ben babifchen Landen ihr blutiges Te Deum. Die Motipe, benen bas Scheitern aller feit 1848 in Deutschland flugge geworbenen Revolutionen guguschreiben, laffen fich nach unferer Unficht wie folgt, que fammenfaffen :

Abfoluter Mangel an Staatsmännern und Militairs. In Deutschland hat ein guter Theil der Demofraten bisher geglaubt, die Besinnung genuge volltommen, und wenn er ein gesinnungstüchtiger Demofrat sei, fo habe die Bartei eine schäpenswerthe Acquisition an ihm gemacht. Satten

wir Staatsmanner, Demofraten von tiefgebenber politifder Bilbung gehabt, fo murben bie Staaten, bie feit 1848 von Revolutionen heimgefucht worden, gegenwartig ein gang anderes Ausfehen haben. Man batte baran gebacht, ben Staatsfredit ju Grunde ju richten, wie Rapoleon es gegenüber feinen Feinden, wie es England gegenüber ber frangofifchen Republif ber 90ger Jahre, wie es Roffuth gegenüber Defterreich, wie es Maggini gegenüber bem Bapfte gethan. Bir maren nicht in Berlegenheit gewesen, die verschiedenen wichtigen Boften in ber Staatsmafchine, fobalb fie in unfern Sanden mar, geborig ju befegen, wir batten nicht wie in Baben einen Finangminifter nehmen muffen, ber felbft aufrichtig genug geftanb, er fei ber Sache nicht gewachfen. Die Demofraten muffen nicht nur Gefinnung haben, fonbern auch Fabigfeit, und nicht mit ben Baffen bes Rriege allein fechten fonnen. Gin von mahrhaft bemofratischen Bringipien erfüllter Staatsmann, ben wir an's Ruber ftellen fonnen, ift mehr merth, ale ein ganges Regiment Schuten.

Als weiteres Motiv unferer Rieberlagen haben wir ben ganglichen Mangel an Unterordnung und Selbstverläugnung anzusehen. Beder will befehlen, Keiner aber sich bem Andern unterordnen. Beder möchte Kührer, Keiner ber Geführte sein. Es gibt allerdings Ausnahmen und Beispiele von erhabener Auspeferung, aber leiber find sie noch in ber großen Mindergahl und eben nur Ausnahmen.

Schließlich erscheint uns noch als eines ber hauptmotive unserer Rieberlage ber hang zur Selbstüberschätzung und Selbstäuschung. Statt der vielen Beispiele, die ich für dies so oft ungerechtsertigte Selbstvertrauen der Partei anführen könnte, will ich nur eines der schlagendsten aus den Monaten unserer Zeitgeschichte erwähnen. Nach dem schmählichen Waffenstillstande von Malmöe hatte die demokratische Partei und zwar mit Recht, nichts Eiligeres zu thun, als die Nationalversammlung zu desavouiren. Als sie aber den Kreuzzug gegen diese Versammlung predigte und glaubte, leicht mit ihr fertig werden zu können, hatte sie ihre Kräfte überschätzt und sich vollsommen in den Berhältnissen getäuscht; denn sonst hätte sie im Mai 1849 nicht das klägliche Schauspiel der Insonsequenz geben müssen, für eine Bersammlung, auf die sie den Fluch und die Berachtung von ganz Deutschland herad-

gerufen, nun zu ben Baffen zu greifen und bas Festhalten an berselben zu proflamiren! So in ber Pfalz, wo man wenige Monate früher bas Bolf aufgeforbert, die Berrather aus ber Baulstirche zu jagen, und nun bemfelben Bolke wenige Monate fpater zumuthete, für diese Berrather zu tämpfen bis auf ben letten Mann!

Es mag Sie, meine f. f. herrn Richter, diefes Sundenregifter erfreuen, aber denfen Sie auch dabei, daß eben diefe Pariei, ungeachtet ihres regellofen Birfens und ihrer zahlreichen Fehler, doch Städte erobert, Schlachten gewonnen und wohlgefculte Armeen desorganifirt hat.

Trot Ihrer Siege, meine Herren, bietet uns eben diese gegnetische Partei das Bild bes kläglichsten Berfalls! Mit Ihren Siegen, die Sie keineswegs wohlfeil ersechten, entströmt Ihr Lebensblut, mahrend unsere Riederlagen oder besser gesagt, die Urt wie Sie dieselben benutzen, und stets neue Kräfte zusühren. Der Kall unserer Gegner wird vielleicht nicht die Folge neuer glücklicher Revolutionen, sondern nur die Nachwirtung der verslossenen sein: der mit Riesenschritten sich naherude unvermeibliche Staatsbanferott! Und bis dahin wird die Partei, so hoffen wir zu Gott, im Stande sein, nicht auf und nicht aus den Ruinen der versallenen Gebäude, sondern auf neuen dauernden Grundlagen den Staat in anderer Korm wieder aufzubauen. Nicht die Zerstörung allein ist es, welche die wahren Demofraten anstreben, aber, um auf sichern Grundlagen unserer positiven Ideen aussühren zu können, müssen wir das Alte von Grund aus zerstören. Kein Baumeister baut ein neues Gebäude auf die Ruinen eines zerfallenen.

Das Blut, bas in der Brigittenau, in den Graben von Wien und Rastatt, in der Schlofigasse zu Dresden, bei Mannheim und Freiburg gestossen, wird für seine Urheber zum Gewand der Dejanira werden, für und aber ein fester unausstödicher Kitt, mit dem wir unsere Bausteine aneinander fügen. Ich bin kein Freund einer blutigen Nachässerei der 90ger Jahre und der Hinrichtungen à la Carrier, aber ich erkenne die gestieterische Nothwendigteit einer blutigen Sühne, die gebieterische Nothwendigfeit, das Beispiel der Bernichtung der politischen Feinde, das man und seit den

Oftobertagen bes Jahres 1848 in fo umfangreichem Mafftabe gegeben, nicht brach liegen gu laffen.

Und nun, meine Herren, muß ich mich von Ihnen verabschieden. Da es mir jedoch unmöglich ift, von Leuten, die so viel fur mich gethan, au scheiben, ohne ihnen einen Beweis meiner Dankbarkeit und Sympathie zu geben, so erklare ich Ihnen, daß ich Ihren Wahlspruch: Vac victis! seit langer Zeit angenommen und benfelben, einst Ihrer wurdig, durchzuiführen bemüht sein werde.

Burich , 15. Muguft 1849.

Fenner v. Fenneberg.

### Der Margverein. Das Margparlament.

Ale ich in ben Margtagen bee Jahres 1849 bie letten Blatter meiner Gefdichte ber Wiener Oftobertage fdrieb, und Die Soffnung aussprach, ber Geschichtschreiber einer fommenden Revolution ju werben, ba waren meine Blide nach Diten gerichtet: von bem neuen Mohamed, ber an ber Spite eines großen Bolfes amei vergrteten Dungftien Guropas mit Reuer und Schwert flegreich bie Religion ber Freiheit predigt, erwartete ich bas Auferstehungsfest ber Deftreicher. Bon ben beutiden Bruberftammen im Beften wie Gut und Nord mar bagumal feine nabe Erhebung vorausgus feben, benn mit Ausnahme eines fleinen Saufleins gefielen fich bie beutichen Demofraten barin, in ber Franffurter Nationalversammlung und ben Regierungen, die fie anerfannt, ihren einzigen Soffnungeanter ju erbliden, an ben fie fich mit wahrhaft beuticher Grundlichfeit und Beharren anflams Man verhehlte fich nicht, Die Nationalversammlung fei eigentlich ichlecht, fie habe im Bolfe bas Butrauen verloren; Die Berfaffung, Diefe ichmergenreiche Behgeburt, an beren Biege Kronentrager und Proletarier fich brobend und ingrimmig gegenüber ftanden, fei auch nicht viel werth; man verachtete ben Abstimmungeschacher, ben Burger Bogt, bei ber Rais ferfrage ine leben rief - aber man befchloß, an ber Berfaffung und ber Nationalversammlung festzuhalten. Die Motive einer fo jammerlichen Revolutionspolitif maren leicht zu errathen. - Mit großem Ernfte fprach man offen aus, man wolle ben Rampf um bie Aufrechthaltung ber Reichs. verfaffung beginnen: flege man, bann fonne man ja noch immer barüber hinausgehen. Die Reichsverfaffung fei ja eigentlich nur bas Panier und bas Beitere wurde fich nach bem Giege von felbft finben. Der "gefetliche Wiberftand", ber "legale Boben", zwei Schlagworter, Die bei revolutionaren Sturmen von ber flugen Bourgeoifie ftete mit ausgezeichnetem Erfolge ausgebeutet wurden, famen an bie Tagesordnung. blutige Saat, die aus dem legalen Boben bes Wiener - Beichbilbes in ben Monaten Oftober und November emporgeschoffen, mar vergeffen - benn

viesmal hatte man ja selbst Fürsten an der Seite, die ihr Wort für bie bedrohte Reichsverfassung einzeset; — selbst bieber Konservative und Heuler erflärten, bis auf den legten Mann für die Verfassung einstehen zu wollen: der glanzende Sieg war unvermeidlich. Man erwartete nicht, daß das Zeichen zum Kampse von der Nationalversammlung gegeben werde, einer Versammlung, deren unendliche Mehrzahl vom Volke mit entschieden mMißtrauen, ja Verachtung angesehen wurde, während sie in ihrer Gesammtheit bei den Varteien aller Karben jedweden Kredit verloren hatte.

Die verschiedenen Fraftionen ber Linfen, welche fühlten, baß fie mit ihrer parlamentarifden Birtfamfeit ju Enbe und mit ihr auch bie mubfam erworbene Bopularitat, vereinigten fich, um außerhalb ber Baulefirche eine Macht zu grunden, durch die fie ihren gefunkenen Ginfluß wieder emporaubringen und an die Spige aller liberalen Rrafte Deutschlands ju gelangen hofften. Die Beit, ber fie ihr politifches Dafein verbanften und beren Errungenschaften fie in ber Paulofirche mit hatten verlieren helfen, mußte ihren Ramen zu bem neuen Werfe leiben, ba man hoffte, Die Gympathien bes Bolfes murben fich boch ber Bergangenheit jumenben, ba bie Begenwart feinen murbigen Unhaltspunft bot. Go entftand ber "Margverein", eine 3wittergeburt, erzeugt in bem unnaturlichen Bundniffe ber Rraftionen "Donnereberg" und "Westendhall", bei benen ber "Deutsche Sof" Die Rolle bes gefälligen vermittelnben Sausfreundes Der "Dargverein" follte alle liberalen Fraftionen Deutschlands au Erhaltung und Durchführung ber Margerrungenschaften vereinigen; er follte bas leiften, mas ber bemofratische Rongreß in Berlin nicht erreicht hatte: bie Organisation ber Demofratie in großartigem Dagftabe; und fcblieflich follte er von Frantfurt aus burch Mitglieder bes Barlaments geleitet, regiert werben.

Es liegt im Intereffe ber geschichtlichen Darftellung bes revolutionaren Sommernachtstraums ber Rheinpfalz, und naher mit einem Bereine und seinen Gestaltungen zu beschäftigen, ber, obgleich eine flägliche Fehlgeburt liberaler Egoisten, sich burch seine Halbheit und sein hermaphrobitenartiges Wesen in Deutschland Geltung und Ansehen zu verschaffen gewußt hatte.

Im "beutschen Hofe", wo sich bas liberale Bourgeoisthum und die rhetorischen Schönfarbereien von Bogt, Raveaux und Kp. breit machzten, war die Ibee zu Grundung eines solchen Bereins ausgeheckt und bas Kindlein auch getauft worben.

Da man ben "Donnersberg", ber innerhalb ber Partei über bedeutende Krafte, und gwar meift über folche, bie bei einer Erhebung ben Ausschlag geben, gebot, nicht bei Seite schieben konnte, so beschloß man sich nach beiben Seiten hin zu verstärken; man predigte Berschnung der widerstreitenden Prinzipien, Bereinigung zu Durchführung märzvereinlicher Zwede — kurz man vereinbarte. Die Bereinbarungspolitik war für die Zwede der Märzvereinbartone unstreitig die nühllichste und angemessente. Ihr Programm bot die Zentralisation aller freisinnigen Kräfte und ließ, wenn diese erreicht und die Märzerrungenschaften gewahrt waren, jedwedem volle Freiseit, dann seinen eigenen Beg zu gehen. In Anbetracht, daß eine nicht geringe Anzahl deutscher Professoren an dem Märzkinde Theil nahmen, war der Plan mit ziemlich viel Wig und Klugheit entworfen und nur ein Fehler dabei begangen worden — der einzige, an dem die entschehnsten wie die konservativsten Parteien in Deutschland franken: der, der maßlosesten Selbstüberschäung.

Dan fprach von Errungenschaften, Die ju mahren in ber Aufgabe Des Bereins liegen follte. Bas waren aber Die Rechte und Bortheile, welche in ber That errungen worben waren? Ale ber Born eines lang verhöhnten und gebrudten Bolfes ben Thron bes großen Gelbmaflere Louis Bhilipp Orleans gertrummerte, ba gitterten all Die Throne in Deutschland, und bas Bolf, bas noch nie burch Berfprechungen feiner Fürften getäuscht worben war, burfte nur verlangen, um Alles gemahrt zu feben. Aber Die Bugeftanbniffe gitternder Furften find feine Errungenichaften, fondern nur leere Borte, Die fur Die Geber noch bedeutungelofer find als fur Die Em-218 bie Rolonien nach langjahrigen Rampfen bas englische Joch abichuttelten, ale bie Griechen burch ihre Septemberrevolution ihr ichones Land von ben weißblauen Blutegeln fauberten, als Die Frangofen bes Rebruare Die Rache ber Bourbonen an bem treulofen Sohne Egalite's übernahmen, ba fonnte man von Errungenschaften fprechen, nicht aber in Deutschland, mo es in ben Margtagen bes Jahres 1848 eines einfachen Straßenauflaufes bedurfte, um Rongeffionen aller Art ju erhalten. mit Unrecht außerte Metternich, Die Erzherzogin Cophie habe einen Stragenframall benütt, um ihn ju fturgen, und ohne bas foniglich preußische Disverftandniß mare in Berlin mahricheinlich eben fo wenig Blut gefloffen wie in Wien.

Feige Naturen sind stets rachsuchtig und laffen es Diejenigen, vor des nen sie sich in ihrem wahren Charafter einmal gezeigt haben, sicher entgelten, wenn sie wieber die Mittel besitzen, Muth zu zeigen — so die beutschen Großen, demuthige Diener bes Bolfes im Marz, und übermuthige Despoten im November das Jahres 1848. Es handelte sich also nicht um

Bahrung von Errungenichaften, fonbern um Erfüllung von Berfpredungen, um Berbeiführung eines geordneten Rechtszuftanbes, in welchem alle bem Bolte jugeficherten Freiheiten und Rechte begriffen maren. -Die Preffreiheit wie bas Affogiationerecht wurden in ber That ausgeubt, aber in feinem beutschen Staate mar bis ju Grundung bes Margrereins ein biefe beiben Rechte betreffenbes verfaffungemäßiges Befet erlaffen, bochftene Broviforia, und wie die Erfahrung zeigt, find biefe beiben Rechte von ben einzelnen beutschen Bolfoftammen nur fo lange ausgeubt worben, als beren Befiger noch nicht bie Dacht hatten, es ihnen ju verwehren. Bur Beit, ba ich biefe Beilen fchreibe, eriftirt feine freie Breffe und fein Affogiationerecht in Deutschland, außer fur bie, bie in bas Sorn ber Regierenben blafen. Und fur biefe hat auch por ben Margtagen jedwebe Freiheit bestanben. Bu ben glorreichen Errungenschaften ber Maratage gablten auch die fonftituirenden Berfammlungen von Berlin und Bien, und es gehörte wirklich aller Sumor eines beutiden Gelehrten bagu, noch von ber Durchführung ber Margerrungenschaften gu fprechen, ale Die Baufer Lothringen und Sobengollern auf ben Bunfch ihres Bringipals an ber Rema fich bie Berfaffunggebenben ichon lange vom Salfe wegoftropirt bat-All Dies hinderte indes ben Margverein nicht, fich ju fonstituiren und Bewahrung ber Errungenschaften, sowie Organisation ber freifinnigen Bartei als Brogramm in bie Belt ju fchleubern.

Als wefentliche Satungen bes Bereins heben wir Die Ronftituirung bes Bentralmargvereins hervor, ber nur aus Barlamentemitgliebern beftehen burfte und auch nach bem feligen Enbe bes Barlaments burch einen Ausschuß fortregieren follte. Ferner fonnte jeder politische Berein, ber mit bem Brogramm bes Margvereins fympathifirte, fich auch ale Margverein erflaren. Der beutichen Bequemlichfeit war hierburch die Mube einer felbftftanbigen Konftituirung erfpart. Gin großer Theil ber bemofratifchen Bereine, namentlich in Rordbeutschland, sowie Rheinheffen, erflarten fich gegen ben Margverein, fowie gegen allen Unschluß, und bie bemofratischen Zeitungen entschiedener Richtung fprachen, abgesehen von ben laumarmen Tendengen ber Margvereinler, als befonberes Argument gegen ben Berein ben gerechten Zweifel aus, ob Leute, Die fich nicht einmal innerhalb bes engen Rreifes ber Baulefirche hatten organifiren fonnen, fabig fein murben, eine große Bartei ju organifiren. Die liberale Bourgeoifie, bie fich's, wenn es fie feine ju großen Opfer foftet, jur Chre rechnet, freifinnige, ja mitunter bemofratische Grunbfate, ale bie ihren gu befennen, griff indes mit beiben Sanden nach bem Margverein, ber ihr politisches 3beal, "ben Belg zu maschen, ohne ihn naß zu machen," in fo hohem Grabe erfüllte,

Die Thatigfeit bes Bereins befchranfte fich vorerft auf fabrifmagige Erzeugung von leitenden Artifeln und Korrespondengen. Die unvermeibliche Rebaftionstommiffion mar rafilos und genoß bie fuße Befriedigung, ihre Machwerte, welche ben Rebattionen unter bem Schute ber parlamentarifden Bortofreiheit gratis jugefandt murben, in einer Daffe von Brovingialblattern, welche um Stoff verlegen waren, abgebrudt ju feben. Gelbftftanbige Blatter ber Bartei ignorirten ben Berein entweber ganglich, ober fprachen nur bann von ihm und feiner Artifelfunbfluth, wenn es fich barum handelte, ben Berein in feine Grengen gurudjumeifen. Geit gubwig Simon ben Donnereberg verlaffen und an bie Spipe bee Bereins getreten war, maßte fich berfelbe mitunter an, ale Bortfuhrer ber bemofratischen Bartei aufzutreten! Der Berein fchriftstellerte ruhig fort, bis bas Parlament in ben letten Bugen lag und man beinahe ftunblich erwartete, bie Baulstirche von öfterreichischen, preußischen ober gar Reichsbajonetten umringt ju feben. Dbgleich bie gange Belt barüber einig mar, bag bas Barlament nichts tauge und bas Butrauen bes Bolfes verloren habe, fo war boch ber Margverein ber Unficht, bie beutiche Ration muffe noch immer am Barlamente, ale bem einzigen feften Rechtsboben, wenn auch nur aum Scheine, fefthalten. Die Berren bes Margvereins faben ein, bag es über furs ober lang jum Bruche fommen muffe und beichloffen baber, außerhalb bes Barlaments ein zweites zu berufen, bas, aus Abgeordneten aller Margvereine bestehend, je nach Ausfall ber Bahlen entweber im Ramen bes Bolfes bas Refthalten an ber nationalversammlung, ober beren Aufgeben aussprechen follte. In legterem Falle, ben man indeß meber furch. tete noch hoffte, blieb fur ben Bentralverein noch immer bie Aussicht, bag fich bas von ihm berufene Rebenparlament als felbftftanbig fonstituiren und unter feiner Leitung Die Rolle und Befugniffe bes gertrummerten übernehmen fonne. Diefen moglichen gall hatte indeß auch bie bemofratifche Bartei vorhergesehen, und bie Mehrgabl ber bemofratischen Bereine, melde bisher ben Margverein besavouirt, fanbten gu bem Margfongreffe Abgeord. nete mit Bollmacht, in ihrem Ramen ben Beitritt zu bem Bereine gu erflaren, falls bie Tenbengen, welche von bem Rongreffe ausgesprochen murben, mit ben ihren in Ginflang ju bringen maren. Unberfeits ließen fich entschiedene Barteimanner von einzelnen Bereinen Mandate au bem Rongreß geben, um'fur ben Fall jahlreicher bemofratischer Bahlen ber Bartei bie Majoritat ju verschaffen und bann bie Batrone bes Bereins babin ju

senden, woher sie gekommen waren. Die Möglichkeit, daß sich die demokratische Partei des Kongresses bemächtigte und die Märzvereinler in ihr Richts zurüchwies, war durch das Resultat der Wahlen gegeben. Nicht, daß sich in dem Wahlergebniß für die Demokratie eine vorherrschende Masjorität gezeigt, sondern die große Anzahl noch Unentschiedener, Schwankender, die sich erst an Ort und Stelle über das, was zu thun, Rathes erholen wollten, war es, welche der Demokratie den Sieg verleihen konnte.

Dbgleich bas Jahr 1848 ben Deutschen binlanglich bemiefen, baß feine bieber fo boch gehaltenen Brofefforen fich im öffentlichen leben als unfahig und Stillftanbeverehrer zeigen, obgleich biefes felbe Sahr ihnen gezeigt, baß feine größten Rebner, welche Die Bierundbreißig ju jeber Beit auf bem Rraut verspeisten, überall ju finben maren, nur nicht ba, mo es galt, die Borte mit bem Schwerte ju befiegeln; fo war boch ein Reft bes alten Röhlerglaubens geblieben: bie herfommliche Berehrung fur fogenamte Autoritaten. - Wenn ein Bogt fich berabließ, mit ben Burgern in ber Kneipe zu politiftren, und ihnen Die Trefflichfeit feiner Bolitif auseinander ju fegen, wenn Burger Raveaur fie mit einem gacheln und einem Sanbebrud beehrte, wenn ber in Friedrich Bilbelm als Erbfaifer aufgegangene Lubwig Simon, ber Renegat bes Donnereberge und Brafibent bes Bentralmargvereins an Beter und Baul bie gulle feiner oratorifchen Baben verfdwenbete; ba waren bie Bemühungen ber bemofratifchen Bartei, welche bem poffenreißerifchen Stimmenwerben nichts als ben Ernft bes Augenblids und bas Gewicht ihrer Grundfate entgegengufegen hatte, naturlich fruchtlos, und bie parlamentarischen Autoritäten fiegten über ben gefunden Menfchenverftand! Indes ward nicht ohne heftige Dpposition: "Das Feft halten an ber Rationalverfammlung und Durchführung ber Reicheverfaffung" ale bie Tenbeng bes Rongreffes proflamirt. Bei Konftituirung bes Bureaus hatten Die Mitglieber Des Bentralmargvereins, welche mit Empfang ber Kongresmitglieder beauftragt maren, meber fo viel Rlugheit noch Lebensart, um aus ben Kongresmitgliedern auch nur ein Mitglied vorzuschlagen. Mit bem Terrorismus ihrer parlamentaris ichen Autorität, ber mahrend ber zweitägigen Dauer bes Rongreffes ihr ganges Gebahren charafterifirte, festen fie bie Babl ber Brafidenten und Setretaire aus ber Mitte bes Bentralvereins burch und hatten nicht einmal fo viel Taft, Ginige, Die nicht Barlamentemitglieder waren, auch nur vorzuschlagen. - Raveaur hatte bie Berfammlung eröffnet, Frobel war jum erften und Raveaur jum zweiten Brafidenten gewählt worden. - Dem Donnersberge, ber in ben letten Beiten gegen ben Margverein feine raube

Seite berausgefehrt und benfelben nach Berbienft behandelt, follte anfanglich feine Ginladung ju Befuch ber Rongreßsitzungen gefandt merben, ba Lubwig Simon fich und bem Margvereine nichts vergeben fonnte. Man tonnte indeß ben aus allen Theilen Deutschlands herbeigeftromten Abgeordneten, beren Biele lebhafte Sympathien fur die Manner bes Donnerebergs begten, nicht bas bofe Beifpiel ber Uneinigfeit geben, und es murbe bemsufolge als That driftlicher Demuth und bornenvoller Ergebung verfundet, auch ber Donnersberg fei eingelaben worben, um fich ben gemeinfamen Berathungen anguidließen. Der Berg hatte jeboch erflart, er merbe fich nur beobachtend verhalten, an ben Berathungen felbft feinen Theil nehmen und fich nur bann ben Beichluffen bes Bereines anschließen, wenn Diefelben mit ben bisher ausgesprochenen Tenbengen und Unfichten bes Berges harmonirten. - Ueber ben Berlauf ber Gipungen Beiteres ju fagen, liegt nicht in unferer Aufgabe. Das Refultat berfelben mar, bag es ben Bentralmärzvereinlern gelungen war, eine vorwiegend aus demofratischen Elementen bestehende Berfammlung, Die, wenn man fie geborig ju bebanbeln verstanden batte, auch jum Sandeln entichloffen mar, fo umzumanbeln, baß biefelbe in frommer Andacht die rhetorifchen Bafferfuppen ber Berren Barlamentemitglieder vergehrte, jedweben fraftigen Untrag burdfallen ober von Raveaux und Genoffen verwäffern ließ und endlich bas befchloß, mas bas beutsche Bolt feit 20 Jahren ichon febr oft beichloffen hatte : Richte ju thun und Abreffen gu erlaffen. Die Befchluffe, welche am 6. gefaßt wurden, find folgende: 1) einen Aufruf an bas Bolf und einen andern an bas Beer ju erlaffen, um fie jur thatfraftigen Durchführung und Bertheibigung ber Reicheverfaffung aufzuforbern; 2) bem Brafidenten ber Nationalversammlung burch eine Deputation von funf Mitgliebern Die fdriftliche Aufforderung ju überbringen, bag bie Rationalversammlung fofort die Beeibigung ber Truppen, Burgermehren, Beamten und bes Bolfes auf Die Reichsverfaffung befchließe; 3) ben Ausschuß bes Bentralmärgvereins zu beauftragen, fofort einen Bertrauensmann nach ber Bfalg abgufenben, ber über bie Lage ber Dinge genauen Bericht abstatten foll; 4) ben Ausschuß zu ermachtigen, Die geeigneten Dagregeln gur fraftigen Unterftutung ber Pfalg ju ergreifen. Bu Charafterifirung einer leis ber nicht unbedeutenden Angahl beuticher Demofraten bedarf es eines Borfalls Ermahnung, ber gu ber Sigung bes Bereins und beren Charafter auf bas innigfte harmonirte und uns, wenn wir nicht positiv vom Gegentheile überzeugt maren, wie ein bestellter ruhrenber Theatercoup ericbien. Burger Grun \*) bestieg bie Tribune und schilderte mit großem Bombast ben Kampf zu Dresben, ben er selbst nicht gesehen und ber eines bessern Anwaltes wurdig gewesen ware. Es siel Niemandem ein, ben "Burger Grun" zu fragen, warum er selbst, da er sich boch in der Nahe besunden, nicht nach Dresden geeilt, statt in Frankfurt blabenden Unfinn zu schwaßen.

Um indeß ben Abgeordneten jum Kongreffe ju zeigen, bag ber Bentralmargverein fich nicht mit Reben und Bergehren von Diaten beschäftige, fondern auch an's Losfchlagen bente, hatte berfelbe ein mertwurdiges Altenftud ju Tage geforbert, bas einem engern vom Rongreffe gemablten Ausichuffe jur anfänglichen Beantwortung mitgetheilt murbe. Dasfelbe batte ohne besondere Befahr in öffentlicher Sigung verlesen werben fonnen, ba es im Grunde nur ein ichriftliches Eramen aus ber Statiftif und Militairgeographie vorstellte, bas augenblidlich ju beantworten wohl bem Unterrichteisten fcwer gefallen fein burfte. Die wenigen rein militairifchen Fragen, Die biefer "vorbereitende Aft jum Losfchlagen" enthält, fonnten befigleichen wohl von ben Benigsten genügend beantwortet mer-Der Berein ließ inbeffen ben Abgeordneten, Die nicht alle Fragen gleich beantworten fonnten, auch die Beit, ju Saufe barüber nachzubenfen, um bann bem Rriegsausschuffe bes Bereins eine Abhandlung einzusenben. Es war wirklich rubrent angufeben, wie ber Rriegsausschuß, bem mit Aus. nahme eines Einzigen militairische Renntniffe in Braris fo fremb maren, wie ber auftro ruffifchen Armee in Ungarn bie Giege, fich im Schweiße feines Ungefichtes abmubte, ben Abgeordneten aus bem Rongreffe Die Fragen begreiflich ju machen und ju erlautern. Diefes mertwurdige Aftenftud, beffen punttliche Beantwortung auch nur fur eine Proving ben Raum einer fleinen Brochure erforberte, lautet wie folgt:

"Belche Orte bes Bezirks haben Besahung? Aus welchen Wassengattungen bestehen fie? Wie stark ist jebe berselben an Mannschaft, Pferben und grobem Geschüß? Relcher Geist herrscht bei den Offizieren? Dei Goldbaten?

Bo befinden fich Borrathe von blanken und Schufiwaffen? von grobem Geschüt ?

von Munition (Bulver, Rugeln, Bunbhutchen, Blei?)

von Felbgerathe (Wagen, Fourgone, Bontone?)

von Befleibungeftuden, Getreibe und Lebensmitteln ?

von Reit : und Bugpferben ?

von Rourage ?

In welcher Menge und unter welcher Bermahrung find biefe Gegenftanbe vorhanden?

Bo befinden fich Aerarial Bulvermuhlen und Laboratorien , Gewehrfabrifen , Ranonens gießereien und Bobrmafchinen ?

In welchem Buftanb befinden fich bie Befestigungewerfe, und wie wird ber Dienft in benfelben verfeben ?

Bie ift bie Stimmung ber Bevolferung bes Begirfe im Allgemeinen beschaffen ?

In welchen Orten beflehen Landwehren, Burgermehren ober andere Baffengenoffenschaften?

In welchen Baffengattungen, und von welcher Starte eine jebe?

Bon welchem Geift find bie Rubrer und bie Behrmanner befeelt ?

Bie viel ift fungere Mannichaft jum Dienft in erfter Linie, wie viel attere jum Dienft im Inneren ober jur Referve vorhanben ?

Sind gebiente Leute barunter, und von welchen Baffen ?

Wie viele ausgebiente unverheirathete Leute bis jum 40ften Jahr find in bem Bezirke, und in welchen Baffen baben fie gebient?

Wie ist ber Bezirf im Allgemeinen , und bie Behrmannschaft insbesonbere mit Baffen und Munition versehen? (mit Pulver, Rugeln, Junbhutchen?)

Wie viel Pferbe find zum Kriege verfügbar? Saben bie Gemeinben Borrathe von Maffen, grobem Gefcut, Bagen, und Felbgerath? Saben fie Borrathe an Lebensmitteln?

Belde Mittel befigen bie Gemeinden gur Befchaffung von Baffen , Munition und ans beren Kriegebedurfniffen ? (bezüglich bie Bereine ?)

Bo befinden fic Bulver: ober Baffenvorrathe, Bulvermuhlen, Gewehrfabrifen und Giegereien von Brivaten?

Rann ber Berein über Buchfenmacher, Schloffer, Schmiebe zc. jur Anfertigung von Baffen ac. verfugen?

1. Bie viele Mitglieber gahlt ber Berein ?

Bie viele Baffenfabige find barunter ?

Sind auch gebiente Rrieger unter benfelben ?

Auf welche Sympathien fann ber Berein in feiner Umgebung rechnen?

Bie ift überhaupt bie Stimmung in bortiger Gegenb?

2. Eriftirt am Sipe bes Bereins ober in beffen Bereich noch Burgermehr?

3ft biefelbe organifirt und bemaffnet ?

Bie viele Mitglieber bes Bereine find in biefem Rorpe ? und

Belde Saltung nimmt berfelbe überhaupt ben jetigen politifchen Verhaltniffen gegenüber ein?

3. Sinb Baffen : ober Munitionebeftanbe am Sit ober im naberen Umfreis bee Bereine?

3ft ber thatfraftige Theil ber Bevolferung im Stanbe, fich unter allen Umftanben rafch ju bewaffnen, ober ift berfelbe größtentheils ober theilwelfe bewaffnet ?

4 Bie ift bie Stimmung bee bortigen Militairs und ber Landwehr?

Bie viel Lindenmilitair ift bort flationiet?

Belde Orte find vermöge ihrer Lage und Umgebung am haltbarften, wenn auch nur gegen eine momentane Entfaltung von requiaren Streitfraffen?

Dieß bie erste und einzige Kriegsthat des Zentralmärzvereins. Der Kongreß löste sich auf, nachdem er zwei Adressen an das Bolf und das Heer veröffentlicht und dieselben der bessern Karbung und Wechsel des Ausbrucks halber "Ansprachen" getauft hatte. Wir theilen diese "Ansprachen" nicht mit, da der Leser, wenn er die Phrasen: deutsche Ein heit, Tyrannen, Despotismus, Bürgerblut, souveränes Bolt, Brustwehr der Freiheit u. dgl. mehr mit exlicher Kantasse in zierliche Säge bringt, eine treuliche Kopie derselben besigt. Während der Kongreß in Franksurt redete und hörte, schweiterten die preußischen Kanonen in Dreschen Hunderte von Männern nieder, die indeß nur schleckte oder gar feine Redner waren.

### II.

### Charaktere der rheinpfälzischen Revolution.

Ehe wir zu ber Schilberung ber rheinpfälzischen Revolution schreiten, wollen wir unsern Lesern die Charaftere berselben vorführen. Die Darsstellung berselben liefert die beste Einleitung, gleichzeitig aber auch den besten Leitfaden zur Geschichte dieser Revolution, in der und so manche undegreissiche und räthselhafte Thatsachen aufstoßen, die nur in dem Wessen und Charafter der Individuen, die sich der Leitung des Ausstandeb bemächtigt, ihre Erklärung sinden. Die hier solgende Schilberung der Charaftere mag so Manchem schroff, ja vielleicht allzu streng und lieblos erschienen, aber der Berfaster erkennt in einer wahrhaft revolutionären Positist seine Rücksichten, keine Freunde und keine Scheu: er spricht ossen dunumwunden seine Meinung aus, unbestümmert, ob es den Personen oder Vartei mißfallen möge. Die Politist, welche die Schwächen und Kehsler der Bartei und ihrer Kührer verbeimlicht oder bemäntelt, kennt er nicht.

Sie ift eben so verwerstich als einfältig. Gine Partei, die feinen Tadel vertragen kann, die ihre Fehler nicht einsteht und gesteht, kann ihre Sache im Borhinein als verloren geben. Und dann ist es grenzenloser Blobsinn, zu glauben, unsere politischen Gegner seien dermaßen auf den Kopf gefallen, daß wir ihnen unsere Fehlgriffe verheimlichen könnten, oder daß sie dieselben gar nicht abzusehen vermögen. Wahrhaft revolutionaire Charaftere kennen keine Partei und ihr Getriebe, sondern nur Prinzipien.

Dibier, Defonom von Landftuhl, Mitglied bes Landesausschuffes, ein Mann von gutem Willen, aber beschränkten Fähigkeiten, gegenüber seinen Kollegen ohne alle persönliche Selbstständigkeit. Er übernahm die Mission, von Lüttich Gewehre herbeizuschassen, bie er nach dem Ankauf, ankatt sie über Krankreich nach der Pfalz zu schaffen, rheinauswärts glüdslich in preußische Hände spedirte. Der Mann hatte geglaubt, die preussische Regierung würde die Wassenstaus, bie den Eranstigut für ein Schweizerhaus erschiene, respektiven. Bei der demokratischen Offenherzigkeit, mit der alle politischen wie militairischen Angelegenheiten in der Pfalz betrieben wurden, hatten die deutschen Zeitungen schon lange ausschührliche Berichte über die Mission des Bürgers Didier gebracht.

Greiner, Rechtstanbibat, Mitglied bes Lanbesausschuffes und ber proviforifchen Regierung, batte fich in ben Margtagen bes Jahres 1848 querft ale Bolferedner befannt gemacht und wurde fpater burch bie Bermittlung einiger Bfälger Deputirten, fowie bie Anftrengungen feiner Bartei in die baierifche Rammer gewählt. Greiner fpricht fliegend und flar, aber feine Rebe bleibt wirfungelos, ba ihr Tiefe und Gelbftftanbigfeit ber Bebanten wie Begeifterung burchwegs fremd find. Aber Greiner ift eine ehrgeizige Ratur, talt und berechnend; er wird einft feinen Beg machen trot bes Diggefdick, bas ibn betroffen, Theilnehmer und Leiter eines Aufstandes ju fein, ber nicht aus bem Bolfe bervorgegangen, fondern bemfelben oftroprt worben. Greiner mar unter ben Mitgliedern bes Lanbesausschuffes beinahe ftete fur energische Dagregeln, ließ fich aber von ber Majoritat mit fortreißen. Ein Mann ber fraftigen Revolution mar er nie, benn bagu fehlten ihm: revolutionaire Praris, ein revolutionaires Biel, wie revolutionaire Grundfage, mahrend ihm anderfeits eine bem Deutschen angeborne beilige Schen por Allem, mas nach Terrorismus roch, anflebte. Es ift bieß ber Rehler beinabe aller beutschen Juriften, welche fich über

bas Gefet, beffen Studium fie fo lange Jahre gewibmet, aus Bietat ober Gewohnheit nicht hinaussegen konnen, um felbstiftanbig ein neues, ben revolutionairen Grunbfagen, bie sie verfolgen, entsprechenbes ju ichaffen.

P. Fries, Rechtsfandibat, Mitglied bes Landesausschuffes wie der provisorischen Regierung, war der einzige wahrhaft revolutionaire Charafter im Landesausschuffe wie Regierung. Jung, für republikanische Ideen glühend, ein, wenn auch nicht begeisternder, doch klarer und verständiger Redner, war er ganz der Mann, eine Revolution vorzubereiten und ind Leben zu rufen. Aber das Kind seiner Mühen zu erziehen, die Duelle, die er sprudeln gemacht, auch in ein Becken zu leiten: das verstand er so wenig, wie seine Genossen. In Deutschland ist von Revolutionen gegen Monarchien nie zu surchte, das der revolutionaire Geist seine Grenze übersschreite und in eine tolle, zwed- wie schrankenlose Anarchie ausarte. Ein Marat oder Robespierre ist noch nicht auf deutschem Boben groß geworben.

Fries ist zubem mehr Gefühlsmensch, von leicht erregbarer Fantasie, und bies erklart auch einzig, wie ein sonst politisch begabter, ben Ernst wie die Forderungen der Zeit verstehender Mann auf gleicher Bahn mit den Leuten des Landesausschusses und der provisorischen Regierung wandeln konnte, Leute, welche meist in den Pfuhl deutsch-einheitlichen Blodssinns und abgedroschenen Phrasenthums versunten waren.

Reichard, Rotar von Speyer, Dberft ber bortigen Burgermehr, Barlamentemitglieb, Mitglied bes Landesausschuffes und ber proviforischen Regierung, mar, ehe bie Revolution vom Wort jur That geworben, eines ber entichiebenften Mitglieder bes Donnersberges, ju Allem entichloffen, mas bie auf Berbeiführung ber Republif abzielende Revolution forbern fonnte. Danton war gegen Burger Reichard ein unentschloffener, gemäßige Seine Reben athmeten republifanifchen Beift, ju bem ter Schwachfopf. indeg Ginheitephrafen und gefetliche Wege und Grundlagen eine fomifche Als jedoch bie Rlammen ber Revolution emporichlugen, Staffage bilbeten. erfdrad Danton=Reichard vor bem Rinde, bas er hatte zeugen helfen, und ber Mann ber eifernen Ronfequeng, fur ben er fo gerne anges feben fein wollte, beging die antirevolutionairften Albernheiten. - Ale, wie im Berlaufe biefer Blatter ausführlicher berichtet werben wird, Dberft Blenfer die Offiziere in Ludwigshafen, welche ben Gib auf die Reicheverfaffung verweigerten, in Saft feten ließ, verlangte er beren augenblidliche Freilaffung. Fenneberg, ber fie ale Beißeln behalten wollte, fonnte nur fo viel erlangen, baß biefelben erft nach Ausstellung eines Reverfes, nicht gegen bie Bfals ju tampfen, entlaffen murben. Fenneberg's Borfcblag, bie

Gloden ber Pfalger Gemeinden behufe ber Ginfchmelgung gu Ranonen gu requiriren, murben von ibm und herrn hepp mit tieffter Indianation que rudgewiesen! Berr Reichard bewies fich in bem Berlaufe ber Revolution ale ein beidranfter Ropf, verbummt burch langiabriges Bhrafengeflingel, ju Allem unfabig, ale Mann ber hohlen Rebensarten, ohne Thatfraft und felbit ohne ben Billen, fich jur felben emporauschwingen. gang bes Rampfes hat ihn jum Martyrer gemacht, und es fchmeichelt Dies feiner Citelfeit mahricheinlich nicht minber, als es ihm fcmeichelte, als Brafibent ber provisorifden Regierung ju glangen. Er hatte fich ale folder bas Departement bes Rriege auserlefen, ein Rad, von bem er, obgleich Burgermehroberft, boch nicht bie leifeste Ahnung hatte; mas ihn indeffen nicht hinderte, mit feinen Berren Rollegen, Die im gleichen Falle ebenfo bewandert maren, über militairische Dispositionen ftundenlange Des batten ju fubren. Dit feinem gegenwärtigen Dartvrerthum wird feine bolitifche Stelle in fommenben Revolutionen mahricheinlich beenbet fein.

Sepp, Dr. ber Medigin, Mitglied bes Landesausichuffes und ber provisorischen Regierung, ift une ale Marturer ber breifiger Sabre, fowie burch feine mit Erfolg begleitete Opposition gegen ben ehemaligen Benfor ber Allgemeinen Zeitung, Beren Luft, fpater Regierungebirettor in ber Bfall, befannt. Bas aus ben Martvrern ber bamaligen Epoche gemorben, haben wir an Raufchenplatt und Benoffen gur Benuge erfahren. Sr. Bepp gebort nicht gang in biefe Rategorie, und bei bem Dobe - Liberalismus ber Bfalg mar bieß meniger fein Berbienft, ale bas ber örtlichen Bepp ericheint une ale Reprafentant bee verrudt geworbenen fonftitutionellen Bourgeois, ber feine Art von Liberglismus jum geben eben fo erforderlich bielt, ale Sals und Brob. Diefe Menfchenflaffe ift bieber einer weit geringeren Beachtung gewurdigt worben, ale fie von Seiten ber rabifalen Bartei eigentlich verbient hatte. Diefe Art "Bourgeois" ift liber al, weil es fie figelt, ale Dppofitionemanner ju gelten : fie unterzeichnet Sammlungen ju liberalen 3meden, betheiligt fich bei allen Oppositionsabreffen, Boltsverfammlungen, Clubbs u. f. m., fafelt bebeutend viel von fonstitutionellen Rechten und Freiheiten, bilbet fich ein, ein Gegenstand fortwährender Aufmertfamfeit und geheimer Berfolgungen von Seiten ber Minifter au fein, abonnirt fich auf Die Augeburger Allgemeine. um über fie ichimpfen ju fonnen, liest bagegen bie liberalen Blatter im Rafino. In einer Beinlaune verfteigt fie fich jumeilen fogar, bas Bederlieb ju fingen, nicht obne bebeutenben morglifden Ratenjammer am Montag. 3ft eine Regierung mitunter einfältig genug, fich an einem folden ungefährlichen Schreihals zu reiben, so erhebt ihn bieß auf den Gipfel seines Glückes, und nach überstandenem Martyrerthum blühen ihm Abressen, Deputationen, Pokale und was dergleichen Lappalien mehr sind. Dieser Rage gebührt der Ruhm der Ersindung des konstitutionellen Rechtsdodenst, des legalen Bodens und harmlofer Abressenkaule. Es wäre vergebens, erz gründen zu wollen, was diese Species eigentlich will, benn sie weiß es selbst nicht. Sie will nur liberal heißen und zur konstitutionellen Opposition geboren.

Sepp, ber fich, gang im Beifte bes gefdilberten Befdlechtes, noch nie recht bewußt geworden, mas er eigentlich will, ift bei aller Bermirrung, die in feinen politischen Begriffen berricht, ein fehr ehrlicher Dann, Der gerne etwas wollte, wenn er es nur fonnte. Als Mitglied ber provisorischen Regierung, in Die er fich ju feinem nicht geringen Schrecken gemablt fab, verwaltete er bas Finangfach. Dbgleich bie Staatswirthichaft fein Rach nicht mar, fo entledigte fich ber neugebadene Ringnaminifter mit vieler Burbe feiner Umtepflichten, beren Inbeariff er inbeg babin interpretirte, daß er die Birthebausrechnungen bezahlte, mit ben Rutichern affordirte und Quittungen über empfangene Belber ausstellte ober entaegennahm. Bemertenswerth ift, bag Bepp, ungeachtet er felbft von ben Rabifalen nicht zu ihrer Bartei gezählt murbe, ba er in Reuftadt an ber Sarbt, feinem Bohnorte, ale Gegenfat ju bem rothen bemofratischen Bereine einen Baterlandeverein gegrundet, boch feine Bahl in ben gandes- . ausschuß burchzusenen gewußt bat. Geine Bahl in Die provisorische Regierung fann nicht befremben, ba zwei Drittel ber Bablversammlung fonfervativ gefinnt, mo möglich Bemäßigte mablten, ale fie burch gelinden Terrorismus ju Ginfebung einer proviforifchen Regierung getrieben murben.

Hanis aus Zweibruden, Landtagsabgeordneter, Mitglied bes Lanbesausschusses, Urzt ohne Praxis, darum auch politischer Dulkamara. Beschränkt, in politischen Dingen grenzenlos unwissend, dabet aber, wie zu erwarten, ein nie ermüdender Schwäger, hatte er die viele freie Zeit, die ihm sein ärzillicher Beruf gestattete, dazu benust, an Fruchtmarkttagen den vom Lande kommenden. Dekonomen die Neuigkeiten aus den deutschen und französischen Zeitungen mitzutheilen und ihnen das zu erklären und sasstillt au machen, was er selbst nicht begriff. Er war dadurch zu einer gewissen Popularität und durch diese in die Kammer gelangt, wo eine mühsam einstwirte Jungkernrede auch seinen Schwanengesang bildete. Zu Hanis's Eigenschaften gesellte sich auch die persönlicher Furchtsamkeit. Hanis wurde in den Landesausschuss gewählt, lehnte es ab, ließ sich jedoch sogleich in Raiferstautern bliden, um Sit und Stimme im Ausschuffe zu reflamiren, ale er horte, daß Eisenstud benfelben anerkannt habe. Rach Rudberufung bes Reichstommisairs fah man Herrn Sanit nie wieder.

Rifolaus Schmitt von Raiferslautern, übergegangener Rechtspraftifant aus ben Dreißigerjahren, Rebafteur bes Boten fur Stadt und Land, Rationalversammler, Mitglied bes Landesausschuffes und ber proviforifden Regierung, Minifter bes Innern, ein Mann von Talent und Renntniffen, nicht ohne politischen Scharfblid, ift unftreitig ber verbienftpolifte unter ben Mitgliedern ber Regierung, ba er, ale bie Breugen ichon in ber Pfalz waren, wenigstens offen eingestand, bag man ein gang anderes Regiment batte führen follen. Schmitt's Leibenschaft mabrent feiner Umteführung bestand in eifriger Abhaltung von Reben, in benen bie beutsche Ginbeit und beutiche Manner ftete glangende Rollen fpielten. Schmitt fonnte ju jeber Tages - und jeder nachtzeit Reben halten, und er murbe, wenn ihm die Ginficht nicht ju fpat gefommen mare, auch gehandelt haben; benn er war unftreitig ber entichloffenfte Charafter, ber unter anderer Gefellichaft als ber feiner Rollegen, felbft ben entschiedenften Dagregeln nie feine Buftimmung verfagt baben murbe.

Schmid, Rotar von Kirchheim Bolanden, Mitglied bes Landesaussichusses, spater spurlos verschollen, war eine ehrliche haut, die zu Allem Ja sagte, wenn nur die Leute damit zufrieden waren. In einer revolutionaren Behörde war sein Plat nicht, und er war sich besseußt. Herrn Schmid's hervorragenbste und liebenswürdigste Eigenschaft war seine fortwährende Schweigsamkeit.

Cullmann, Avofat beim Apellhof in Zweibruden, Parlamentsmitglied und Abgeordneter in München, Mitglied bes Landesausschusses, ift der hervorragenbste Charafter der Rheinpfalz. Umfassendes Wissen, große politische Bildung und Begabung, vereint mit einem scharfen Geiste, der alle ihm der Beachtung würdig scheinende Vorsommnisse mit einer unerbittlichen Logis dis zu den äußersten Konsequenzen versolgte, war er außer Schuler vielleicht der Einzige, der sich über Gegenwart wie Jusunst der Bewegung, sowie über die vielgerühnte politische Durchbildung des Pfälzer Boltes feine Ilusionen machte. Eullmann erschien die Bewegung in in weit willsommen, als sie im Bolte einen regeren Geist erwecke, der sich endlich über den ewigen Kreis von Abressen und Boltsversammlungen wazte. Eullmann mochte vielleicht einen Augenblick an Durchführung und Anersennung der Reichsversaffung für die Pfalz geglaubt haben; denn es wäre in der That von Seite Baierns ein Alt politischer Klugheit ge-

wefen, die Berfaffung fur die Bfalg anguertennen. Dhne befondern politifchen Scharfblid mar mohl vorauszusehen, bag bei aller Anerfennung von Seite einzelner Fürften, Die Reichoverfaffung eben fo wenig eine Bahrheit merben murbe, ale bie Kronung bes Burgere Rollen gum beut-Aber Baiern batte ben Aufftand in ber Bfalg mit einem Rederftrich niebergebrudt und Baben einer feiner wichtigften Stugen beraubt, Die beffer und pernunftiger benutt, ber preufischen Armee Monate ftatt Tage jur Offupation gefoftet hatte. Mit ber Anerfennung ber Reicheverfaffung aber mar fur Cullmann noch ein arriere-pensee, in beffen Burdigung wir fur ben Augenblid, ba nicht jur Darftellung biefer Epoche geborig, nicht naber eingeben wollen. Gullmann, ber recht wohl einfab, baß bie gerühmte politifche Bilbung bes Bfalger Bolfes nicht weit ber fei, nahm an ben Berathungen bes Landes - Ausschuffes nur geringen Antheil, und ale er fich von ber Unfahigfeit ber Revolutionebehorbe übergeugt batte, jog er fich ganglich gurud, um fich einerseite nicht unnothig und ohne 3med jum Gegenstand politifcher Berfolgungen ju machen und baburch feine fernere Birffamteit ju labmen und anderfeits um in ber Folge bei ber eigenen Bartei nicht unmöglich zu werben.

Als Appenbir bes Landesausschuffes trieb fich in Raiferslautern auch Berr Goldmart, von mir bereits in ber Gefchichte ber Biener Revolution (Leipzig, Berlagebureau. 2 Bbe. 1849) gebührend gefdilbert, berum. 3d ermahne besfelben auch in biefen Charafterbilbern, ba er meinen über ihn gefällten Ausspruch, ber ihn bes fraffen Egoismus und niebrigen Chrgeiges befchulbigt, abermale vollfommen gerechtfertigt. Berr Goldmarf erfchien ploglich in Raiferslautern mit Empfehlungen von Frankfurter Dationalversammlern verfeben, in ber Soffnung, eine Unftellung bei ber Regierung ju erhalten. Er brangte fich ju allen Bergthungen, felbft ju ben geheimen, ohne hiezu gelaten ober berechtigt ju fein, und ichien bas bemuthigende Gefühl, feine Gegenwart nur aus Rudfichten gebuldet ju feben, aar nicht ju tennen. 3ch protestirte gegen seine Unwesenheit bei ben Berathungen, ba felbe überhaupt ungeborig und herr Goldmarf, als einer ber wiffentlichen Berrather an ber Wiener Revolution, bei einer zweiten nicht am Plate mar. Man hielt mir vor, er fei von Frankfurt febr gut empfohlen, worauf ich mich begnugte, ju erflaren, bag ich in feiner Begenwart nie einen Bericht abstatten murbe. Die provisorische Regierung in ihren Urtheilen und Anfichten oft bis jur gacherlichfeit fleinlich und fpießburgerlich, nahm feine weitere Rotig und erflarte, baß fie bie perfonlichen

3wiste zwischen mir und herrn Goldmark nicht beachten tonne. \*) herr Goldmark, ber inzwischen immer zudringlicher wurde, hatte sich indeß in seinen hoffnungen boch getäuscht, benn er wurde weber während meiner Amtssührung noch nachher angestellt.

Sinter ben Couliffen bes pfalgifchen Revolutionstheaters au Raiferelautern ftand Burger D'Efter aus Berlin in Form eines Staatsfefretairs. D'Eftere entichiebene Gefinnung und revolutionaires Birten find ju befannt, als bag wir bieruber noch Borte verlieren follten. Und nicht biefe waren es, die wir bei Burger D'Efter vermißten, wohl aber tiefere politifche Begabung. D'Efter mar es, ber an ben Drahtfaben ber revolutios nairen Buppen ju Raiferslautern jog und biefelben lentte, und baber barf man von ber ichlechten Romodie, Die öffentlich aufgeführt murbe, wohl theilmeife auf Die Talente bes Mutore ichließen. Bir vertennen Die Schwies rigfeiten nicht, Die D'Efter ju befampfen hatte, ale er bie Leitung an und für fich ziemlich unlentbarer Buppen übernahm, Die fogar von Gelbfiftans bigfeit traumten; aber bas Befuhl feiner Unentbehrlichfeit, bas er in ben Bemuthern ber Regierenben ju erweden gewußt hatte, hatte von ihm weit beffer und ju größerem Bortheile ber Sache ausgebeutet merben fonnen. Bubem vermochte D'Efter bie provisorische Regierung, eine Daffe an und für fich wirklich revolutionairer Defrete ju erlaffen, Die jeboch, wie im Borbinein abzusehen mar, entweber unausführbar maren ober zu beren Ausführung fie nicht die Dacht und nicht ben Billen befag. Richts aber fdmacht mehr ben Rrebit einer Regierung, ale bie Erlaffung von Befehlen, beren Ausführung im Boraus in bas Bereich ber Unmöglichfeit ober Unmabriceinlichfeit fallt.

Der Modus des Zwangsanlehens, das Herrn D'Efter zum Berfaffer haben soll, war so unpraktisch, daß man auf den ersten Augenblick sah, wie das Finanzwesen nicht das Fach sei, in dem zu glanzen der Urheber des Anlehens je berufen war.

<sup>\*)</sup> To ift mit die Gelegenbeit willimmen, ertlaten zu tonnen, daß ich herrn Goldmart taum von Person tenne und niemals mit demselben ein Wort gewechselt habe. — herr Goldmart mag als Privatmann sehr adtbar sein, als politische Bersonilasseit femmelt ihn seine Bergangenheit in Wien zu einem edrzeizigen, verworrenen Sowahre und Tgoisten, ter an dem Wolte zum Berräther zu einem edrzeizigen, verworrenen Sowahre und Tgoisten, ter an dem Wolte zum Werräther zeworten. Ge herricht seine noch noch das traurige Borurtheil, daß man nie eine politische Bersonilaseit angereife, ohne dazu versonilase Woltive zu haben. Der Werfasser dass und eine von Mitglieden der Rechten des versonlenen Aufarents mehrere intime Kreunde, deren politische Beinnung sie eben so wenig daran bieverte, mit ihm in freundlichem Verten, du beiben, als ihn selbst. Ates hat jedoch den Berfasser teinen Augenblick gehindert, ihre politischen Werfonlichesteiten anzugreisen, ohne daß deshalb von beiben Seiten die politische Keinbschaft in Privatleben überarterten were.

Als Unterstaatssefretair bei der Regierung der Pfalz fungirte weiters ein gewisser Rafsiga aus Reustadt a. d. H., ruinitter Kausmann und spekulitender Revolutionair, dem es um Unterdrüdung unbequemer Rechenungsablagen zu thun, ein Individuum zweiselhafter Gestinnung. Bas hr. Rafsiga eigentlich für Dienste in Kaiserslautern geleistet, ift uns undefannt. Zedenfalls sind sie in Anbetracht der ganzlichen Bedeutungslossett seiner intellektuellen Kräfte in jeder Richtung hin vollsommen unschalblich gewesen.

Bir haben bis jest eine Reihe von Charafteren geliefert, beren Auftreten und Sandeln innerhalb ber Revolution zu beren Diflingen bas ihrige beigetragen, und es bleibt une noch bie Aufgabe, berjenigen ju gebenfen, bie mit entichiedener Befinnung auch revolutionaires Sanbeln und Thatfraft verbanden, aber gegenüber ber herrichenden, im Befige ber Bewalt befindlichen Bartei mit ihrem Bollen und Streben nicht auffommen fonnten. Un ber Spite biefer mabrhaft revolutionairen Charaftere ftand Frang Umbideiben, ber Bruber jenes Barlamentemitgliebes, bas in letter Zeit im Frankfurter Journal eine febr biplomatisch gehaltene Schilberung feines Birfens als Pfalger Abgeordneter gegeben. Frang Umbicheiben, fruber Flüchtling in Genf, tehrte nach Ausbruch ber Bfalger Erhebung in fein Baterland gurud, um an berfelben Theil gu nehmen. Unter allen Pfalgern, mit benen ich in meiner Gigenschaft als Dberfommanbant ber pfalgifchen Truppen verfehrte, bin ich nur Benigen begegnet, bie mit einer folden allem Egoismus fremben Gelbftaufopferung und unermublichem Gifer ber Sache felbft bann noch bienten, ale ber befangenfte Enthufiaft beren Ruin porquefeben fonnte.

Ein Republikaner von ächtem Schrot und Korn, jede Rüdslicht verläugnend, wo es sich um Wahrung seiner Grundsse handelt, weder Mangel noch Entbehrung scheuend, bewarb er sich während der Revolution — ein wahrlich seltener Kall — um keine Stelle, kein Amt, und schlug, als ich ihm ein solches übertragen wollte, dasselbe mit den Worten aus: Verfüge über mich, wie Du willst, ich werde Deine Anordnungen vollziehen, ohne dazu eines Titels oder Patentes zu bedürfen. Bu den zahlreichen Missionen, zu denen ich ihn verwandte, verlangte und erhielt er auch nie einen Heller. Alls einzige Vergünstigung nahm er die freie Passage auf den das dische pfälzischen Eisenbahnen in Anspruch. Umbscheden genoß bei dem radikalen Theile der Bevölkerung großes Ansehen, und seine Gegenwart war daher der provisorischen Regierung ein Gräuel. Als der Landesausschuß als provisorische Regierung konstituirt und daher auch zur Verechtigung

gelangt mar, über bie Staategelber ju verfugen, ließ er begungeachtet Blenfere Rorpe in Ludwigshafen ohne Gubiftenzmittel und gab auf Die wieberholten Requifitionen Blenfere nicht einmal Antwort. Umbicheiben nahm fofort, ohne fich an die Berfehrtheiten ber Regierung weiter au febren, einige Ortstaffen in Befchlag und lieferte biefelben an bas Truppenfommanbo in Lubwigshafen aus. Die proviforifche Regierung magte es nicht, ihm gegenüber auch nur ein Bort ju verlieren. Leiber fanden fich entschiedene Charaftere gleich bem feinigen nur wenige und meift vereingelt. Man barf fich indes nicht verheblen, baß felbit eine großere Angabl revolutionairer Rapagitaten in einer Revolution, Die einem nicht revolutionereifen Bolfe oftropirt worden mar, nur menig Erfpriegliches batten leiften fonnen. Bir entnehmen ben uns aus bem Pfalger Aufftanbe vorliegenden Dofumenten folgendes an bas Dberfommando gerichtete, weil fich baraus am beften Umbicheiben's Beife gu benten und gu handeln erflårt :

Speper, am 16. Mai, 10 Minuten por Abgang ber Bahn.

### P. P.

Folgendes erfahre ich fo eben aus dem Munde brei glaubmurdiger Philippsburger Burger, die hier durch nach Mannheim reifen nach Gewehren:

"In Offen burg wurde nichts proflamirt. Die Berfammlung befchloß zu verlangen: unbedingte Durchiftbrung ber Reichsverfaffung, Sturz bes Minifterinms Bed, Freilaffung ber politifchen Gefangenen, fraftige Unterflugung ber Pfalz. Bis zur Aussubspung biefer Forberungen: Landes Ausschuß, bestehenb aus Fidler, Brentano, Beter und noch Einigen, Reb 2c. 3c.

In Raftatt tam es jum Kampf zwischen ben Linien, die jum Golf, und ben Dragonern, die jum Fürften ftanden; bas Bolf und die Linie flegten. Alle Offigiere en ehef find verjagt, ein hauptmann, der jum Bolf fieht, ift Festungs-Kommandant. Strube und Blind follen frei fein.

Rarlerube. Gestern Abend Sandgemeng. Großherzog ift flüchtig, in Rheines beim von ben Bauern aufgehalten. (Der Ausschuß regiert fcon in Karlerube?)

Bbilippeburg und Umgegenb. Beriggten ben Burgermeifter sc.

3ch habe einen Erpreffen um nabere Details ic. an Schanglin, ber neulich in Lautern war, nach Philippoburg gefandt. -

3ch werbe heute noch Raberes Guch mittheilen.

3ch erwarte nabere Berhaltungebefehle.

hier in Speper heult bie Bourgeoifie gewaltig. Sie hat Grund bagu; benn ich hoffe, mit biefem Arebeschaben ber beutichen Bewegung nach Gebuhr abzurechnen, wird eine ber beingendften Pflichten ber rabitalen Partei fein; bie jüngste Bergangenheit und bie nachte Zufunft verlangt es, bag in biefem Puntte die Gegenwart gehörig benutt werbe.

Germerefeim. Belagerungeguftanb. Binnen 5 Tagen zu verproviantiren.

Beute Abend Raberes und betaillirt.

Umbicheiben.

Bu ber gleichen rabifal republifanifchen Frattion, wie Umbicheiben, gehörten : Bertle und Sillgartner aus Frankenthal, Refch aus Bweibruden, Rlab aus Speper, Duller in Rirdbeimbolanben, Dr. M. Rlein aus Reuftabt a. b. S., entschloffene, uneigennutige, revolutionaire Charaftere voll begeiftertem Billen und ftete jur That bereit, fo fchmer fie auch zu vollbringen fein moge. Die Genannten, welche von ber proviforischen Regierung ihres Ginfluffes unter bem Bolfe halber nicht bei Geite gefchoben werden fonnten, murben von berfelben meift in untergeordneter Stellung ale Bivilfommiffaire u. bgl. verwandt und bei jeber Belegenheit von ihnen besavouirt. - Sie nahmen biefe Stellungen fo wie bas Berfahren ber Regierung an, nicht weil fie gleichen Tenbengen mit berfelben hulbigten ober mit beren Aften fympathifirten, fonbern einzig und allein, um bas ju thun, was bie Regierung nicht wollte und wo moglich ein wirtsames Gegengewicht gegenüber bem antirevolutionairen Bebahren berfelben ju ichaffen. Die Rranfungen und Berfolgungen, welche fie, gleich ihren Befinnungsgenoffen in Baben, von Geiten ber bamals herrichenden Bartei erlitten, fo wie bie, welchen fie von Seiten ber jebigen Machthaber ausgesett, bie zeigen uns, baf fie bie Manner ber Bufunft finb. -

Bir haben jest die Reihe der pfalgischen Charaftere des letten Aufftandes erschöpft und es bleiben und noch einige Worte über diejenigen Manner zu sagen, welche, nicht dem pfalgischen Boden angehörig, sich in hervorragender Stellung an der Pfalzer Revolution betheiligt.

Lubwig Blenker, Kommandant ber Bürgerwehr von Worms, ehemaliger griechischer Reiteroffizier, zur Zeit des Pfälzer Aufftandes Oberst und Kommandant des Truppenforps zu Ludwigshafen, ist von den Kührern der Pfälzer Armee einer der Wenigen, die mit beispielloser perssönlicher Hingebung, mit Ausopferung aller materiellen Interessen, so wie mit wahrhaft revolutionairem Geiste und militairischer Sachsemtnis der demokratischen Sache gedient. Besider eines nicht unansehnlichen Bermögens, verließ er bei der Kunde der Pfälzer Bewegung Haus und Hof, sammelte eine beträchtliche Anzahl wohlbewassneter Manner und zog unsgerusen der Pfalz zu Hule. Mittel zur Erhaltung seiner an 500 Mann starten Truppe, die sich durch Juzüge täglich vergöserte, versügen konnte, bezahlte er den Sold für die undemittelten Kämpfer aus seiner Tasche, ja selbst dann noch, als die Pfälzer Regenten zu Mitteln gelangt, in dennoch ohne Unterstützung ließen. — Blenker hat aus seinem Bermögen über sieben Tausend Gulden zur Ers

haltung feines Rorps geopfert und mahrend feiner gangen Umtethatigfeit in ber Pfalg faum an vier Taufend Gulben aus pfalgifchen Staatsgelbern erhalten. 3ch fubre biefe Details hier an, weil jum Erften bie fonfervativen und reaftionaren Blatter fich barin gefallen haben, ben Ramen Blenfer ftete in Berbinbung mit Rauberhauptmann, Rauberhorbe, Blunderung und Erpreffung ju nennen, und bann weil es bei ber gegnerifchen Bartei Gitte ift ju behaupten, nur die Befitlofen revolutionirten, um ju Etwas ju gelangen. Als Blenter mit feinem Rorpe bie Bfalg verließ, murbe er weber von ber babifchen noch von ber pfalgifchen Regierung unterftust, fonbern von ben babifchen Machthabern troden barauf angewiesen, fich und fein Rorps zu erhalten, wie er eben fonnte. er bann zu bem fo unbeliebten Mittel ber Requisitionen in einem Lanbe griff, fur bas er und feine Truppen ihr Blut verfpritten, barf mohl Riemand befremben. - 208 bie f. f. öfterreichifden und preußifden Rrogten Bien und Dresben plunderten, ale bie Reichstruppen beim Geptemberaufftande in Frantfurt bie Bigarrenlaben ausleerten, als bie Breufen in ber Pfalg bie Beinfeller leerten und Schneiber und Schufter gwangen, für fie umfonft zu arbeiten, ba haben bie Berren Reaftionairs weislich ftill gefdwiegen ober es naturlich gefunden, bag bie Sieger bem Vae victis Unerfennung verschafften. Blenter ift jebem, ber feine Bergangenbeit fennt, ale ein loyaler, ftreng rechtlicher Dann befannt, und ber befte Bemeis, wie abgefchmadt und nieberträchtig jene Befchulbigungen find, ift ber, baß Blenter, ber fo unermefliche Schate angehauft, in Bern in einer feineswege erfreulichen Lage fich befindet. Blenter, ein erfahrner und umfichtiger Parteiganger, ift ale Militair gwar mitunter gu etwas abenteuerlichen Sanbftreichen geneigt, aus benen er fich jeboch jebergeit mit Ehren und Befchid ju gieben weiß. - 216 Bolitifer gebort Blenter ber entschiebenften Partei an, wie bies aus feinen Sandlungen, fo wie aus ber von ihm gewählten Umgebung feines Sauptquartiers Umbicheiben, gohr von Borme, Diepenbrod, Sanber u. f. m. hervorleuchtet.

Raquiller, ehemaliger polnischer Offizier, spater Kondusteur in Frankreich, seit bem Juniausstande aus Frankreich stüchtig, hatte fich noch im Mai bem Landesausschuffe zur Verfügung gestellt und war zum Kommandanten der Bestarmee, die indeß erst geschaffen werden sollte, ernannt worden. Man darf ihm wohl mit Recht seinen Beruf zum Kührer größerer Truppenmassen absprechen. — Als Militair in einer stell gubalternen Stellung alt geworden, mochte er sich wohl trefflich zum Befehlshaber

eines Bataillons, nie aber jum felbftftanbigen Chef eignen. Bubem batte er fich, wie bies bei Militaire ohne Befchaftigung mitunter porgufommen pflegt, mit abstraften militairifchen Studien beichaftigt, beren Refultat ein überaus fonfufes Dachwerf: "Militairifche Aphorismen" betitelt, mar. Er batte eiferne Schutgatter jum Schute ber Infanterie gegen Reiterei erfunben, bie in ihrer Art hochft trefflich maren, wenn bie Rrafte jebes einzels nen Solbaten es gestatteten, nebft feinen Baffen und Gepad noch einen balben Bentner Gifen mit fich ju ichleppen. Ebenfo hatte er unterirbifche Bomben und tragbare Minen erfunden, Die an finnreicher Rombination ben befannten öfterreichischen Luftballon = Bomben nichts nachgeben, beweglichen Barrifaben, bie in einem zweirabrigen Rarren, auf ben er eine Matrate ober Strobfad legen und Die Deichfel nach pormarte gefehrt, auf. ftellen ließ, gerichmetterte ein einziger Rartatichenichus, ber ben Dabinterftehenden noch Die Unnehmlichfeit ber Splitter bes gertrummerten Rarrens verschaffte. Geine Erfindungewuth und bie bamit naturlich verbundene Manier, feine Erfindungen praftifch burchzuführen, abgerechnet, war Raquillet ein tapferer Golbat, ber jeber Stellung Ehre gemacht haben murbe, nur nicht ber, die bobere militairische Renntniffe erforberte.

Sanayde, ehemals Schneider aus Preußisch-Bolen, Kavalleries offizier im polnischen Freiheitsheere, hatte sich vom Landesausschusse bie runde Summe von zehntausend Gulben bewegen lassen, am pfälzischen Kampfe als Kommandant der Armee Theil zu nehmen. Seine Thätigseit in der Pfalz beschränkte sich auf ein Dugend Erlasse, deren manche, denen wir im Verlause dieser Blätter noch begegnen werden, einen ziemlich somischen Sindruck machten. Seine erste Amtshandlung war ein Erlass über die Abzeichen der verschiedenen Rangstusen. Sanayde soll nach Berichten seiner Landsleute ein tapferer Mann sein, was ihn jedoch von dem gerechten Borwurfe gänzlicher Unfähigkeit und Habsucht, welche Tugenden er hinlänglich und offen genug bewiesen, durchaus nicht freisprechen kann. Sanayde ist nach seiner kurzen und keineswegs zu rechtsertigenden Hann. Sanayde ist nach seiner kurzen und keineswegs zu rechtsertigenden Haft nach Krankreich zurückgesehrt. Rie sind 10,000 fl. bequemer und leichter verdient worden.

Dr. Zig, Abvofat aus Mainz, Borftand bes bemofratischen Provinzial Komites von Rheinheffen, stand mahrend ber Pfälzer Bewegung mit einem wohlbewaffneten und wohlorganisiten Korps zur Berfügung bes Landesausschusses. Er, sowie ber als Kommissär bem Korps beigegebene Dr. Bamberger, Rebakteur ber Mainzer Zeitung, sind burch ihr revolutionaires Wirken zu befannt, als daß es in biesen Blättern noch ber Berficherung bedurfte, wie Beibe ber republifanifch bemofratifchen Bartei angehörent, feine hobern 3mede fennen, ale bie Bermirflichung ibrer Bringipien. Die Thatigfeit berfelben wird ber Lefer am beften aus ben in Diefem Buche angeführten agblreichen offiziellen Berichten erfennen. aute wie bie ichlechte Broffe haben fich nach Auflöfung bes rheinheffischen Rreiforpe pereint bemubt, Bamberger und Bis ber Reigheit, bes Treubruche und bee Abfalle von ber Sache ju geiben, weil fie por Beendigung bes Rampfes ben Rriegeschauplas verlaffen. Bis und Bamberger, Die beipe mit großen Opfern bas rheinheffifche Rorps gefammelt und auf einen trefflichen Auf gestellt, batten bie Freischarler, meift anfaffige Leute, bie Saus und Sof ober ihr Gefchaft verließen, nur auf vier Bochen in Gib und Rflicht genommen. Den Unbemittelten mar Gold und Berpflegung quaefagt, und nach Ablauf ber Krift, mabrend welcher fie in bem Rorpe au bienen mit Mort und Sanbichlag gelobt batten, ftand es Bebem frei, in feine Beimat gurudzufebren. Als Die vierwochentliche Rrift verlaufen, blieb Das gange Rorps noch weitere vier Bochen, obgleich mabrend ber gangen Beit nur fur brei Bochen ber Golb bezahlt werben fonnte. Das Rorps hatte alfo feiner Pflicht mehr als Benuge geleiftet, und Big wie Bamberger fonnten als rechtliche Manner wie als politifch-militairifche Chefe bem Begehren ber rheinhessischen Freischaar, in ihre Beimat entlaffen gu werben, feinen Biberftand entgegenseben. Gie mußten eine Truppe entlaffen, Die freiwillig Die boppelte Beit ihrer Rapitulation ohne Gold gebient, und fie durften durch eine abichlägige Antwort ihr Unfeben unter ben Leuten nicht auf's Spiel fegen, ba bas Rorps, über ben Bruch bes gegebenen Bortes entruftet, fich jedenfalls felbft aufgelost und badurch ein noch welt fchlimmeres Beifpiel gegeben hatte. - Bamberger wie Bis hatten bei ber proviforifchen Regierung ju wiederholten Dalen vergeblich um Ablofung von ihren Boften im Alfengthale und Rirchheimbolanden nachgefucht, ba fie bie Leute nicht mehr halten fonnten, aber ftete bie Antwort erhalten, wenn fie von bem Boften abzogen, fo wurde fie bie Befdicte richten! Brentano und Genoffen haben nach Auflofung bes rheinheffiichen Rorpe Bis und Bamberger ale vogelfrei erflart; aber nicht bie Auflösung biefes Rorps, fonbern bie Gefinnungen biefer Manner maren es, bie ihnen Seitens ber babifchen Bourgeois biefe Ehre augogen.

Um Schluffe biefer Charafteriftiten muß ich nothgebrungen einige Borte über meine Person sprechen. Es soll feine Charafteriftif, feine wohlgefällige Selbstbespieglung, sonbern einfach eine Rechtfertigung fein, baß ich an einer

Revolution Theil genommen, beren Leiter ich felbst theilweise als unfähig, theilweise als nicht ber bemofratischen Partei angehörig geschildert.

218 ich nach beftigen Grenen im Margvarlament, in bem ich ale Abgeordneter fur ben bemofratifchen Bentralausichus bes Rheingau's faß, Rrantfurt noch por Ende ber Sigungen verließ und auf Aufforberung bie Pfale betrat, glaubte ich, es bandle fich bei bem Pfaler Bolfe, beffen politische wie materielle Buftanbe feit Sahren zu ben bevorzugten in Deutschland geborten, um bie Erftrebung ber republifanifchen Staatsform. man bas Banier bes Schutes ber Reichsverfaffung aufgestedt, fummerte mich bamale nur wenig, benn ich bachte, biefes Banier murbe balb bem republifanifden Blat machen. Ber fonnte auch fo verrudt fein, ju glauben, ein Bolf, bas felbft unter ben Jahren ber Stlaverei beinahe eben fo viele Freiheiten genoffen batte, als ihm bie Reicheverfaffung bot, murbe im Ernfte fur ein fo elendes Klidwert zu ben Baffen greifen. ner, bie im ganbesausschuffe maren, hatten noch nicht Gelegenheit gehabt, ibre Gefinnungen auch burch bie That zu befraftigen, und fo batte ich benn feine Urfache, ju glauben, bag ihre Thaten fo weit binter ihren Worten gurudbleiben, ober vielmehr, bag ihre Borte von gar feinen Thaten begleitet fein murben. gangere Abmefenbeit von Europa und noch langere von ber Pfalg, bie ich überhaupt nur oberflächlich fannte, hatten bie engern politifden Buftanbe bes Bfalger Bolfes meinem Gefichtofreise entrudt, und ich fam auf Treue und Glauben einer republifanischen Schilberhebung. Daß ich, ale ich mich vom Gegentheil überzeugte, nicht fofort ben Schauplat verließ, gefchah barum, weil ich noch immer hoffte, bie republifanische Bartei murbe bie Dberhand gewinnen, und wenn auch feine fiegreiche Revolution herbeifuhren, boch fo viel wirfen fonnen, um in bem Bolfe revolutionairen Beift ju meden und basfelbe fur eine fommende vorzubereiten und unfern Gegnern ben möglichften Schaben jugufügen. Ueber meine militai= rifche Birffamfeit und ben Grund ber Annahme und Ablegung bes Dberfommanbos werbe ich mich in einem weitern Abichnitte ausführlicher ausfprechen.

## III.

# Die Versammlung zu Kaiserslautern. Ginsetzung des Candes - Ausschuffes. Erste Wirksamkeit deffelben.

Die durch Konservative wie Raditale veranlaßten Buhlereien zu Gunften der Reichsverfassung hatten bereits begonnen, ohne daß sich irgend eine Regierung ernstlich anschiete, benfelben entgegen zu treten. Man wollte das Feuer für das Franksurter Machwerk langsam verglühen lassen. Man wartete ab, daß sich die Nationalversammlung zu Franksurt noch um einen Grad mehr dem Vernesungszustande nähern würde, um dann mit einem Schlage die wenigen oder geheuchelten Sympathieen für Parlament und Versafzung zu vernichten. Darum hatte man auch das Nationaltheater in der Franksurter Paulökirche bisher unangetastet gelassen und ihm theilweise sogar die Mittel zu weiteren Vorstellungen nicht entzogen, da eine gewaltsame Schließung demselben die öffentliche Ausmerksamkeit und mit ihr viele Sympathieen zugewandt haben würde, während ein langsames Absterden, ein allmähliches Selbstaussosch wech während ein langsames Absterden, ein allmähliches Selbstaussosch weit förderlicher war.

In Baiern hatte ber Liebling bes Gerrn Mar Bittelfpach, ber Ministerprafibent v. b. Afordten, die Landstände nach furzer Frist abermals
vertagt, in ber Hoffnung, bas versaffungschreiende Deutschland werde,
wenn die Stände wieder zusammengetreten, bereits zur Ruhe gebracht,
ober durch preußische Bajonette eingeschüchtert fein. In Folge dieser Bertagung richteten die Afälzer Deputirten an bas Munchener Ministerium eine Abresse, in der sie bezüglich ber Reichsverfassung sich ungefähr, wie folgt,
aussprachen:

"Diese weltere, britte Bertagung ist auf feine Weise zu rechtfertigen, nachdem bie Rationalversammlung, als einzig und allein hierzu berufen, bie beutiche Relcheverssassignen mit ben barin aufgenommenen Bollegrundrechten, nebst dem Babligefet, ends giltig beschloffen und publizirt hat, ben Regierungen der deutschen Einzelstaaten also nur die Durchschrung und Anwendung obliegt. Und wenn auch die Frage sich erhoben hat, in wiefern ein einzelner Bunkt der beschlossenen Reichsversassign und allein nur von Banderung zu unterwerfen sei, so fann doch auch diese Frage einzig und allein nur von der ausschließlich sierzu befugten Constituirenden Nationalversammlung entschieden werden. Gerade der Umstand, der als Grund der letzten Bertagung angegeben wird, udmilch, daß die Ungewissels ihr volle Lösung der beutschen Frage dem f. Wesammle,

ministerium immer noch fort zu bauern icheint, mußte biefem Ministerium zum Grunde bienen, ben Landtag nicht zu vertagen, sondern möglicht schnell zu versammeln; benn bas baierische Bolf ift bei biefete Frage wesentlich interessert und wohl befugt, durch seine Bertreter seine Stimme barüber abzugeben. "Aus biefen Gründen", helft es zum Schluß, "fühlen bie unterzeichneten Abgeordneten fich durch ihre Pflicht ausgesordneten, gegen die neue Bertagung bes Landtags seitelicht zu remonstriren, und bahin anzutragen: es wolle Ew. Majestat bie schleunigste Wiedereröffnung bes Landtags veraniassen."

Im ähnlichen Sinne waren aus allen Theilen ber Pfalz Abressen entworfen und abgesandt, in der Mehrzahl berselben die Alternative ausgesprochen, Batern musse entweder deutsch werden, oder die Pfalz würde aushören, baterisch zu bleiben. — Der Bolksverein von Speper, dem Pfuhl der pfalzischen Reaktion, ging mit einer — fräftigen Adresse — wie die liberalen Zeitungen berichteten, voran. Das baierische Ministerium gab als Erwiderung auf die sowohl ihm als dem König zugesandten Abressen folgendes Resstript von sich:

"Se. Majeflat bem Konige find mehrere Abreffen zugefendet worden, in welchen um ungefaumte Einberufung ber Kammern und Anerkennung ber deutschen Reichvorzsassung gebeten wird. Se. Majestat haben die Abreffen an das unterzeichnete Gesammtstaatsministerium gelangen lassen und bies sieht sich hiedurch veranlast, zu erklaren: 1) daß bei dem nahe bevorstehenden Jusammentkitte der Kammern, welcher jedvasalis am 15. folgenden Monats statisinden wird, keine genügenden Gründe zur Jurudnahme der Bertagungs Entschliegung vom 15. l. M. vorhanden seien; 2) daß die Staatsreglerung ihre Ankort über die deutsche Reichsverfassung in der Erklärung vom 23. d. Mte. zu erkennen gegeben habe und hierauf um so mehr verweisen musse, als von den Reglerungen der beiben größten deutschen Staaten Erklärungen im gleichen Sinne abgegeben worden sind."

Die Erflärung vom 23., auf die fich das Ministerium beruft, von der Pfordten's Jungfernrede, betitelt: Erflärung der baierischen Regierung in der beutschen Berfassungsfrage, — ein Gemisch historischer Arlequinaden und freschen Unfinns, — besagte, "daß ohne Bereinbarung an keine Anerkennung der Berfassung Seite Baierns zu benten fei.

Boltoversammlungen folgten auf Boltoversammlungen, in benen bie beutsche Ginheit, Berfaffung u. f. w. machtig befestigt wurden. Die Reuffabter Demofraten und freien Christen veröffentlichten durch bas Organ ihrer zwei Sprecher, ber Burger Loofe und Beber, folgenden Aufruf:

"Bfalger! Das Unglaublichfte ift gefchefen! Marimilian von Baiern hat bie burch unfere souveranen Bertreter ju Frantfurt feftgestellte und für und rechtsgiltige Bertaflung verworfen. Tiefe Entruftung erfallt bie Bruft eines jeben Pfalgere; es gilt zu zeigen, ob ber Bille bes souverainen Boltes ober ber Bille einer vollsseinbelichen Regierung maßgebend fei. Um bie nothigen Maßregeln zu treffen, versammelten fich heute zu Neuftabt a. b. harbt Manner aus allen Bereinen und beriefen eine Boltse versammlung für Neuftabt und seine Umgebung, welche von 3 — 4000 Mannern besucht war und in welcher solgender Antrag zum Beschlug erhoben wurde: Es soll eine "allgemeine Boltsversammlung" für Süddeutschland, insbesondere für die Pfalz zusammendernsen werden, wozu alle Pfälzer, alle wassenstäden Bürger eingeladen sind. Die Unterzeichneten wenden sich daser im Auftrag obengenannter Bersammlung an Guch, Pfälzer, mit der Ausscherung, der auf Mittwoch den Z. Mat. Mittags 12 Uhr, zusammenberusenen Boltsversammlung, welche der weltzeichicklichen hambacher Bersammlung vom Jahre 1832 nicht nachstehen soll, und in welcher das Bohl und Wese best Auterlandes, die von den Boltsversinen angerezte Lebensfrage der Pfalz und Deutschlandes, auf dem gefehlich errungenen Boden der Reichsversaffung besprochen werden sollen, bestuwohnen — und durch frästige Shat unser helligstes Recht zu wahren."

Bei jener Bolfeversammlung ju Reuftabt a. b. S. gefchaben bie erften Schritte, um bem Bfalger Bolfe eine Revolution gu Gunften ber Reiche-Berfaffung zu oftropiren. Bir fprachen im Berlaufe biefer Blatter fo wie bei ben Charafteren ber Rfalger Repolution wiederholt Die Behauptung aus, bag Die Revolution ber Rheinpfalt nicht aus bem Bolfe bervorgegangen, fonbern bemfelben oftropirt morben, und es ift an une, biefe Behauptung zu bemeis fen. - Ber nur einigermaßen aus eigener Unichauung bie Bfalg und beren politische Buftande fennt, bem wird ohne Dube, ohne forgfame Rorichung aleich beim ersten Anblice flar, baß bas als so politisch aufgeflart gerühmte Bfalgervolf biefem feinem Rufe nicht im Geringften entspricht. Die frangolifchen Inftitutionen, beren fich bie Rheinpfalz erfreute, fo wie eine eben im Beifte biefer Inftitutionen liegende großere Freiheit hatten in ber öffentlichen Meinung bie Bfalg jum Afpl freifinniger Ibeen gestempelt, und bas Bolt, bas im Befite berfelben, galt bemgufolge als bas im politifchen Fortichritte am weiteften begriffene. Daß bie Opposition in ber Munchener Rammer beis nabe ftete burch fammtliche Bfalger verftarft murbe, batte biefem Glauben an bie politische Bilbung ber Pfalz nur um fo mehr Eingang verschafft, mahrend die eigentlichen Motive, bag bie Bfalg ftete nur oppositionelle Elemente in bie Rammer fanbte, gang einfach auf nationeller Giferfucht und Abneigung gegen bie altbaierische Berrichaft beruhten. Lettere hatte als ihre einzigen Bertreter bie Beamten, beren Majoritat naturlich aus Altbaiern bestand, bie bem Bolfe ihrerfeits im vollen Dage bie gegen fie fo offen ausgesprochene Abneigung und Diftrauen entgelten ließen. "Die Gelber ber Bfalg manbern nach Altbaiern", mar bas Lofungewort, bas gum Saffe gegen bie Regierung aufftachelte, ohne bag beghalb gegen bie form ber Staategewalt viel laut geworben mare. - Die Bfalger gehrten noch

am örtlichen Ruhme des hambacher Festes und die Anklange besselben zitterten, wenn auch nur schwach, bis in die Vierziger- Periode herüber. Aber es waren eben auch nur Anklange, deren Echo meist von denen erweckt wurde, die sich damals an der Bewegung betheiligt und mit Bedauern wahrnahmen, wie ihr politischer Stern im Sinken und von ihrer bereinstigen Wirksamkeit im Bolke bald nichts mehr, als halb verschollene Sagen kreisen wurden.

Die Bfalg ift ein reiches, gefegnetes gand, beinahe ohne Broletariat, und felbit bie wenigen Proletarier, Die fich bafelbit finden mogen, erfreuen fich einer Erifteng, bie gegenüber ber ber ichlefischen ober rheinpreußischen Broletarier eine gemachliche genannt werben fann. Die Besteuerung ift nicht brudent; bie feubalen Ginrichtungen, beren fich ju entledigen ben übrigen beutichen Boltoftammen ichwer genug fiel, waren, Dant ben frangoffifchen Ginrichtungen, nicht porbanden: furg, bas Bolf erfreute fich mas teriellen Boblfeine, freifinniger Gefete und Staatseinrichtungen, Die gegenüber ber Reichsverfaffung nicht viel zu munichen übrig ließen. Die freie Breffe mar ber Bfalg feit ben Margtagen geworben; bas freie Berfammlungsrecht hatten fie feit Jahren beinahe ungeftort ausgeubt, und bie Bolfebemaffnung, bie burch bie Reichsverfaffung organisitt werben follte, war nicht febr nach ihrem Gefdmade. Dan hatte in ber Pfalz nach Errichtung ber Burgerwehr einige Wochen bamit gespielt, aber balb bie Luft bagu verloren, benn bas Inftitut ber Burgermehr befand fich im Dai im jammerlichften Bas fonnte alfo bie Pfalg bewegen, ju Gunften ber Reichsverfaffung eine Revolution zu beginnen? Richt bas Bedürfniß nach biefem halb bemofratisch, balb abfolutiftifden Rlidwerte, nicht bie Singebung für eine Berfammlung, bie im Bolte nur wenig Beachtung, unter ben Barteien aber bie Berachtung beinahe Aller auf fich gezogen; nicht all' bies war es, was bas Pfalger Bolf ju einer Revolution vermogen fonnte. Es war ber Befchluß Einzelner, bag bie Bfalg revolutioniren follte, und bie Pfalz ward in Revolutionszustand verfest. Die Theilnahmlosigfeit bes Landvolts, die ber anbefohlenen Refrutirung jum Boltsbeere alluberall aufftogenben Sinderniffe, wie Beigerung ber Bemeinden, Die fie treffenbe Seelengahl jum Bolfsheere ju ftellen, bie geringen Gelbbeitrage, Die aus einem fo wohlhabenben ganbe eingingen, die in ihrer Dehrzahl fonfervativ ausgefallenen Bablen behufs Ginfepung einer proviforifchen Regierung, welche Lettere einzig und allein einem gelinden Terrorismus ihr Entfteben verbanfte, bas Benehmen ber Pfalger Gemeinden bei Berannahen bes preußiichen Beeres -: bies Alles erweist hinlanglich unfere Behauptung, baß bie rheinpfälgifche Revolution nicht aus bem Willen bes Bolfes hervorgegangen, fondern bemfelben von einer bebeutenden Minoritat oftropirt worben. Daß biefe Revolution auf ben Bolteverfammlungen befchloffen wurde, zeugt nicht gegen unsere Behauptung; benn erftens find in Deutschland leiber foon die absurdeften Dinge burch Bolfeversammlungen beschloffen und theilmeife ausgeführt worben, und bann mar bie Bolfeversammlung ju Raiferelautern, bie ben ganbesausichuß einsette, faum an 8000 Seelen ftart, mabrent bie Bfalg beren 800,000 gablt. Man bat mir, ale ich in ber Afala biefe Bemerfung aussprach, entgegnet, es feien allerbinge nur an 8000 Menichen am 2. Mai in Raiferslautern versammelt, babei aber alle Bolfevereine ber Bfalg vertreten gewefen. 3ch habe burch meine amtliche Stellung in ber Pfalz genaue ftatiftifche Ueberfichten bes Bereinsmefens erlangt und fann ale Beweis gegen jene Erwiederung mittheilen, baß in ber Rheinpfalg ohne bie Biusvereine bagumal 173 politifche Bereine aller Schattirungen bestanden, beren Befammtfeelengahl fich auf ungefähr 18,000 Geelen belief. Bahlen fprechen beutlicher ale bie icharffinnigften Beweise, und bie 18,000 Geelen auf eine Bevolferung von 800,000 Seelen beweifen mehr fur meine Behauptung, als alle Thatfachen, bie ich noch anführen fonnte.

Die Bolksversammlung zu Kaiserslautern fand am 2. Mai statt. Außer den Bertretern der politischen Bereine nahmen "der Landrath" der Pfalz und mehrere Abgeordnete von Ständen und vom Frankfurter Parlament daran Theil. In der der Bersammlung vorherzegangenen Borberathung am 1. Mai hatten die Gemäßigten noch die Oberhand, am kommenden Tage sedoch erhielt die entschiedenere Partei das Uebergewicht. Es wurde folgendes Programm sestgesstellt:

1) Erwählung eines permanenten Landes Ausschuffe zur Durchsührung und Bert theibigung ber beutschen Meichoversassung; 2) Stenerverweigerung (Staatssteuern); 3) Radberusung ber pfälzischen Soldaten; 4) Organisation ber Bollsbewassung von 18 bis 50 Jahren; die von 30 bis 50 Jahren fommen unter die Landwehr; 5) Aufsorberung an die Regierung und die Beamten zur Anerkennung der Reiche versassung; 6) Aufsorberung an die Gemeinden, um ihre Justimmung zu erklären; 7) Beschlagnahme der pfälzischen Staatssassen, um ihre Justimmung zu erklären; 7) Beschlagnahme der Pfälzischen Staatssassen in der in beschlag beschlagt und bie Organisation der Aruppen ist ausgeschrieben. Die Erklärung der Regierung und Beamten muß in 3 mal 24 Stunden erfolgen, widrigenfalls weitere entscheidende Maßregeln getrossen werden.

In ben Landesausschuß wurden gemablt: Reichard, Dibier, Schmib von Rircheimbolanden, Rif. Schmitt von Raiferslautern, Greiner, B. Fries, Sanis, Schüler, Sepp. — Der Landes-Ausschuß mobifizirte bie oben angeführten Befchluffe, wie folgt:

1) An bie Nationalversammlung foll eine Interpellation gestellt werben, um bie Pfalz in ihren Maßregeln zu schieben. 2) Alle Beamten ber Pfalz werben aufges forbert, sich ver Reichsgewalt unbedingt zu unterwerfen und sich binnen 3 Tagen auf die Reichsversafung vereidigen zu lassen, wofern sie nicht als Aebellen ertlätt und behandelt werden wollen. 3) Diese Beschlüsse werden den Gemeinden mitgeitbellt. 4) Das Bolt wird bewassen. 5) Dem Staat werden die Steuern verzweigert. 6) Mit den babischen und heistschen Demokraten wird eine Berbindung hergestellt. 7) Alle Citern werden ausgesorbert, ihre Sohne nicht mebr zum Miltiatir zu schieden. 8) Alle Dissiere, die gegenwärtig in der Pfalz sind, werden ausgesorbert, der Sache des "Boltes" zu dienen und die Landwehr zu organistren. 9) Eine allgemeine Boltswehr foll organistr werden zu bewossinen Wessenieden werden verspsische be Driedbürger aus ben Gemeindegelbern zu bewossinen.

Die Hauptrebner bei dieser Bersammlung waren: Schmitt von Kaiferslautern, ber deutschlatholische Pfarrer Loose und Uhrmacher Beber von Reuftabt, beide Bertreter kommunistischer Tendenzen ohne besondern Anhang; Schifterling aus Ulm gleicher Farbe, Reichard, Jinn von Kaiserslautern u. A. Um Tage darauf versammelten sich in der Fruchthalle zu Kaiserslautern an 200 Bertreter von etwa 40 Pfälzer Gemeinsden, um als Bürgerwehrmänner über die geeignetste Art der Durchführung der gefasten Beschlusse zu berathen. Das Ergednis der Berathung war der Beschlus, sich unbedingt dem Landesausschuß zur Berfügung zu stellen und trästig zu Organistrung der Bolswehr mitzuwirken. Die in Frankfurt versammelten balerischen und pfälzischen Abgeordneten erließen indeß solst:

"Jeber Baterlanbsfreund sieht die Anzeigen des nahen Gewittersturmes, der über unser Baterland loszubrechen droht. Nicht blog die Einheit, Kreiseit und vollitiche Wiesbergeburt unseres großen Baterlandes — alle die Errungenschaften dem Warz vorigen Jahres, — sondern auch die bürgerliche Freihelt überhaupt — die humanität und 3is vilsation in ganz Europa sind bedrocht. Das Bündniß zwischen den Mächten des Absolutionuns, zwischen Rusland, Desterreich und Preußen, zur Durchsührung der Gegenzrevolution liegt offen zu Tage. Bereits haben russische Kreiger, herbeigerusen von einer deutschen Regserung, den deutschen Boden betreten, um das ungarische heldenvolf, das unachfig für seine eigen nationale Ersten, umd Freiheit und damit zugleich für die vollitische Freiheit des ganzen Weltsteiles tämpst, durch die lebermacht erdrücken zu bessen

Ein vollsverratherisches Minifterlum in Breugen gibt in seiner letten an bie beutichen Sofe gerichteten Rote zu erkennen, bas es bem nach seiner Einheit und Freiheit ringenben beutschen Bolke ein gleiches Schieffal zugedacht hat, und bemfelben ben in ber beutichen Reicheversaffung so michsam errungenen Rechtsboben burch Strome von Burgerblut entreißen will. Gelange biefer Plan, bann bestünde kein schiebender Damm mehr gegen weltere Schritte ber rohen Gewalt, und teinerlei Burgichaft ferner auch für die Berfaffungen ber Einzelftagten.

Das baierische Staatsministerium ichließt fich ben Rabinetten von Defterreich und Breugen an, und hat ber Relchoverfassung, wie fie die hiezu einzig und allein berusenen Bertreter ber gangen beutschen Ration endgültig verfündigt haben, in undefugter Ansassung die Anerkennung ebenfalls versagt. Nachdem es durch eine wiederholte breimalige Bertagung des baierischen Landtages ben erneuten legalen Ausbruck des Boltswillens, ben es übrigens schon in der Abresse auf die Thronrede ausgedrückt sinden mußte, zu entfernen gesucht, hat daeselbe die Ruhnbeit, in seiner Note auszuhrechen, daß es auf bie Jufimmung der Mehrheit der Boltsvertretung und der Mehrheit des baierischen Boltes rechnen zu können glaube.

Mitburger! jest ist der Augenblick gefommen, wo Einigleit vor Allem Noth thut, und wo fich das ganze Wolf um bas Panier ber Reichsverfasiung. — sein wohlerworbes nes Recht, das ihm burch feine Gewalt der Erde verkummert werden soll, wie ein Mann scharer muß. Die verfassunggebende Rationalversammlung, erkennend bie große Gesfahr des Vateralandes, hat durch ihren gestrigen Beschluß, "die Regierungen, die gesegebenden Körper, die Gemeinden der Einzesstaten, das gesammte beutsche Bolf" aufgesorbert, die Berfassung des beutschen Reiches vom 28. Marz d. 3. zur Anerkennung und Gestung au bringen.

Laffet uns bem Rufe ber souverainen Bertretung ber beutschen Ration, welcher fich bie beutschen Firfen, wie die Boltsftamme zu unterwerfen haben, freudigft und schleuenigst Folge leisten. Wir richten barum an bas gange baterifche Bolt bie Aufforderung, bag es zur Aussuhrung bes Beschluffes ber beutschen Rationalversammlung sofort in als len seinen Gemeinben, wo möglich unter Borantritt ber Ortsvorsteher, zusammentreten, und Beschluffe in folgendem Sinne fassen möge:

- 1. Die von ber verfaffunggebenben beutichen Nationalversammlung verfanbigte Reiches verfaffung ift mit ihrer Berfanbigung Gefet in gang Deutschiand geworben.
- 2. Die Nichtanerfennung berfelben von Seiten einer einzelnen Regierung ift eine fitafbare Auflehnung gegen bie neugeschaffene, gesehliche Orbnung; jeber gewaltz thatige Angriff bierauf ein hochverrath gegen bie beutsche Nation.
- 3. Jeber Burger verpflichtet fic, mit Gut und Blut für bas Reichsgrundgeset eingusfteben, und jeden Angriff bierauf, mag er tommen, woher es auch fei, burch bie That abzuwehren.
- 4) Es findet in Gemagheit ber § 14, 191 und 193 ber Reichsverfaffung bie freis willige Bereibigung bes Bolts und insbefondere ber Burger : und Landwehren auf bie Reichsverfaffung flatt.
- 5) Das Bolf erflatt es für eine heilige Pflicht feiner in ber beutichen Nationalverfammlung figenben Bertreiter, unter allen Umftanben auf ihrem Boften auszuharren, und einer Abberufung, wenn biefelbe von Seiten bes baierischen Staatsministeriums erfolgen follte, feine Folge zu geben.

Diese Beschluffe, welche nach unferer Anficht sofort sowohl ber beutschen Rationals versammlung, als auch bem foniglich balerischen. Staatbministerium mitzutseilen, barum in boppelten Eremplaren von ben Burgern zu unterzeichnen und bann burch bie Preffe zu veröffentlichen waren, werben bie ernfte Anntwort bilben auf bie Note bes balerischen Staatsministeriums und ibm, wenn möglich, bie Augen öffinen über die gefährliche Bahn,

weiche es manbelt. Sie werben aber auch in bem Bolle offen ben Bunt beffegeln gur Bernichtung ber vollsseindlichen Realtion." (Folgen bie Unterschriften.)

Bahrend die baierischen Abgeordneten also pro focis et aris b. i. für das Kind ihrer Debatten kampften, und vielleicht unbewußt, den Brand schürten, dem, wenn er wirklich um sich gegriffen, sie selbst als die ersten Opfer gefalsten waren, hielt der Landesausschuß feine Berathungen, als deren Refultat folgende Broflamation an das Pfälzer Bolf erschien:

## Der Landesvertheidigungs = Ausschuß

an feine Ditburger.

Bir machen Guch folgenbe Mittheilungen:

- 1. Der Schweizer-General Dufour ift jum Befehlehaber ber pfalzischen Boltewehr ernannt und um Annahme bee Oberfommando erfucht worben,
- 2. Dreißig polnische Offiziere ftehen fur ben Fall bes Rampfes zu unserer Berfügung. 3. Wir haben uns mit Rheinpreußen. Rheinbeffen und Baben zum Zwede gemein-
- 3. Wir haben uns mit Rheinpreußen, Rheinheffen und Baben jum Zwede gemein famen hanbelns in Berbinbung gefest.
- 4. Rheinheffen hat Jugug versprochen; inebefondere ber mittelrheinische Turnerbund. Aus andern Theilen bes beutschen Baterlandes, namentlich aus Sanau, erwarten wir ftundlich Mittheilungen.
- 5. An Mitglieber ber Linken in ber Watttembergifchen, Babifchen und Geffichen Kammer haben wir bie Aufforderung gestellt, in ihren betreffenden Kammern babin mit aller Kraft zu wirten, bag ber Pfalz im Falle ber Moth zur Unterftuhung ihrer Erhebung Truppen gesenbet werben.
- 6. Wir haben uns in bie Lage gefett, bag wir ble Pfalg, fobalb wir im Befite ber nothigen Gelbmittet fein werben, in gang furger Zeit mit 30,000 Bajonettgewehren verfeben fonnen.

Bur Lofung ber und gestellten Aufgabe haben wir in unferer Sigung vom heutigen folgende Befchluffe gefaßt, zu beren fofortiger, fraftiger Durchführung wir jeden treuen Bfalger aufforbern:

- 1. Es hat fofort die Organisation ber Bolfewehr in ber von bem Bolfewehrkongreffe unterm 3. Mai abhin beantragten Weise zu geschehen.
- 2. Die Gemeinberathe find aufgeforbert, Liften zur Einzeichnung freiwilliger Beitrage aufzulegen. Bir etwarten von ber Baterlandollebe und hingebung unferer Burger an ber Deutschen gutes Recht, daß fie nach Berhaltniß ihres Bermogens auf bem Altare bes Baterlantes ihre Opfer beingen werben.

Der Ertrag biefer freiwilligen Gaben wird ju Ausgaben bes Landesvertheible gungsausschuffes, jur Beschaffung von Munition und anderen Rriegsbeburfniffen, jur Befoldung tuchtiger Offiziere u. f. w. benutt werden.

3. Die Gemeinberathe find ferner aufgeforbert, nach bem patriotischen Beispiele bes Gemeinberathes zu Kaiferstautern, Gelbmittel zur Bewaffnung zu bewilligen, und uns anzuzeigen, wie vieler Gewehre fie benothigt find.

- 4 Alle Gelber, freiwillig eingegangene, wie von Gemeinderathen bewilligte, find an Burger Gebrüber Rarcher babier und zwar burch erpreffe Boten gegen Schein einzulliefern.
- 5. Alle Burger, welche Gewehre befigen und folche nicht zu ihrer perfonlichen Bewaffnung bedurfen, werben ersucht, biefelben an ben betreffenben Gemeinberath gegen Bescheinigung zu überlaffen.
- 6. In fo lange nicht Schuftwaffen in gehöriger Anzahl vorhanden find, werben bie Burger fich nach Möglichkeit durch Senfen u. f. w. zu bewaffnen fuchen.
- 7. Bur Unterflühung bes Lanbesvertheibigungs : Ausschuffes und als Bolljugsbehörde ber Befchluffe befielben, wird ein aus bem Kantonalvolfsvereins : Ausschuffe und ben Offigieren ber Burgerwehr bes Kantonsortes bestehenber Kantonalvertheibigungs : Ausschuff gebildet. Drei Mitglieber bleses Ausschuffe haben in beftanbiger Bermaneng zu verbleiben und find beschuffigig.

In ben Kantonsorten, in welchen fein Rantonalvollsvereins Ausschuß befieht, haben bie Gemeinberathe für bie Ginsehung eines Kantonalvertheibigunge Ausschuffes au forgen.

- 8. Der Landesvertheibigungs : Ausschuß umgibt fich mit einer Bolfsvertretung und verfügt in biefer Beziehung :
  - a) Beber Ranton hat einen Bertreter gu mablen.
  - b) Dablfahig und mahlberechtigt ift jeber volljahrige Pfalger.
  - c) Die Bahlen find bireft und erfolgen nach absoluter Stimmenmehrheit.
  - d) Die Art ber Ausfihrung bleibt bem Ermeffen bes Kantonalvertheibigungs : Ansichuffes überlaffen.
  - e) Bis jum 14. Dai nachfthin muffen bie Dahlen langftene beenbet fein.
  - f) Die Beit ber Ginberufung ber Bolfevertreter ju beftimmen, bleibt vorbehalten.
- 9. Wir empfehlen ben Rantonalvertheibigungs Ausschuffen, welche sofort in's Leben ju treten haben, bie energlichse Thatigfeit. Gie haben für bie Berbreitung und Bollziehung ber Beschluffe bes Lanbesvertheibigungs Ausschuffes Sorge zu tragen und mit letterem in ununterbrochener Berbindung, nothigenfalls durch Erpreffe, zu bleiben. Sie bebienen fich als hauptmittel ihres Wirfens ber Preffe, ber Bollse versammlungen, ber politischen Bereine und ber Emissate.

Raiferelautern, am 5. Dai 1849.

Dit bruberlichem Gruge

Der Lanbesvertheibigungs Ausschuß: S. Didier. P. Fries. Greiner. Dr. Sepp. Reichard. Schmidt.

Der Marzfongreß hatte inzwischen ben Abgeordneten Bohler als Kommissair in die Pfalz gesandt, um sich von der Sachlage zu überzeugen, während das Ministerium Herrn Eisenstuck als Reichstommmissair dashin sandte. Die Wirtsamkeit Eisenstuck's wie Wöhlers fallt in die Tage meiner persönlichen Gegenwart und Thätigkeit, denen ich in Form des von mir dazumal geführten Tagebuchs einen besondern Abschnitt gewidmet.

## iv.

## Mein Cagebuch aus der Pfal3.

3d babe Kranffurt am 7. frube verlaffen, ohne ber auf Rachmittags angeordneten Gigung, worin abermals mit Burbe und Enthufiasmus leered Strob gedrofchen werben follte, beigumohnen. 3ch reiste in Befell= ichaft ameier Abgeordneten aus ber Bfalg, bie gleich mir an ben Freuden bes Margtongreffes genug befommen hatten. Bir horten auf bem Bege nach Mannheim mehrfache Gerüchte über ben Angua eines preußischen Rorps nach der Bfalg, ohne benfelben jedoch befondern Glauben beigumef-Die Absendung Gifenftud's ale Reichstommiffair fur Die Bfalg mar notorifc, alfo fur Die erften Tage wenigftens feine Interventioneversuche ju befürchten. In Mannheim verweilte ich einige Stunden, in ber Abficht, über die preußischen Gelufte nabere Nachrichten einzuziehen und politische Freunde, die ich feit meiner Rudfunft nach Europa nicht wieder gefeben, ju befuchen. 3mei Rameraben aus Bien, Dberft Clement, Roms manbant bee fteverifden Schubenforve, und Major Strafer, Die fich mir angefchloffen, maren auf meinen Bunfch vorausgeeilt, um meine Unfunft in Raiferslautern anzuzeigen und nothigenfalls gleich bulfreiche Sand au leiften.

Ich hatte faum brei Stunden in Mannheim verweilt, als Schlöffel Bater mir die Rachricht von dem Anmarsche ber Preußen mittheilte und mich aufforderte, stehenden Fußes nach der Pfalz abzugehen. Da ich an Ort und Stelle jedenfalls nüglicher sein konnte, so begab ich mich sofort in Gesellschaft von Schlöffel Sohn und Franz Umbschen mit Ertrapost gegen Neustadt zu. Als wir durch Mutterstadt suhren, vernahmen wir ploglich einzelne Kintenschäffe und Sturmläuten. Ich verließ den Wasgen und eilte auf das Rathhaus. Obgleich dazumal noch ohne amtliche Eigenschaft, sügten sich die dortigen Nationalgarden und Freiwilligen doch meinen Anordnungen, und nahmen nach den von mir gegebenen Anseitungen die Demolirung und Besehung der Bahn vor. Da meine Anwesenheit in Reusstädt und Kaiserslautern in einem Augenblick, wo die Vorderpfalz von preußischer Invasion bedroht war, neit weniger dringend war, als an Ort und Stelle, begab ich mich nach Frankenthal, um mit dem Bürger Hertle, Offizier der dortigen Vollswehr, die nöthige Rücksprache behufs

Ergreifung von Defenfive ober Offenfivmagregeln zu nehmen. Enva 60 Schritte por Frankenthal murbe mein Bagen burch ein Borpoftenpiquet angehalten, aleichzeitig aber richteten fich ein Dubend Rlintenlaufe gegen mich. trug fich mit bem Geruchte, zwei preußische Offiziere wollten ale Quartiermacher nach Speper und bei Diefer Gelegenheit zugleich eine fleine Refognoszirung vornehmen. Erft als ich meinen Ramen nannte, fenften fich Die Läufe. 3ch fand die gesammte Burgermehr und eine große Angahl Kreiwilliger unter Baffen und in furchtbarer Aufregung. Es maren bereits reitende Boten nach ben nachftgelegenen Orten gefandt worden, um Die Bolfomehr aufzubieten. Da mit undisziplinirten Bemaffneten, beren Das joritat nicht einmal Schieggewehre befag, an einen ernftlichen Rampf gegen eine wenn auch an Angabl geringere reguläre Truppe gar nicht gebacht werben fonnte, fo traf ich Unftalt, daß in möglichft furger Beit eine großere Truppenmaffe fongentrirt werden fonnte, um fur ben Rall einer anrudenben preußischen Dacht wenigstens einen imponirenden Rudzug unternehmen Bon Rudzug an Ort und Stelle ju fprechen, mare bei bem Beifte ber Bevolferung nicht rathfam gemefen, benn ber Selbenmuth im Augenblid bee Enthusiasmus fehrt fich, wenn man benfelben in vernunftige Schranten gurudführen will, ftete gegen benjenigen, ber bemfelben faltes Blut und rubige Besonnenheit entgegenfent. Wenn ich nicht ichon zu oft Beuge gewesen ware, wie bie enthusiasmirtefte Schaar im offenen Felbe bei ben erften Galven bes anrudenben Reinbes fich nach allen vier 2Beltgegenden gerftreute, wurde ich gegenüber ber Begeifterung und Rampfluft, Die ich traf, mabrlich nicht an Rudzug gedacht haben. Aber abgefeben Davon, daß ber erfahrenfte Militair, fei feine Dacht auch ber bes Feindes überlegen, boch fur unvorzusehende Falle in feinem Operationsplane Die Rudzugelinie bestimmt, fo mußte in bem vorliegenden Falle um fo mehr barauf Bedacht genommen werben, ale bie Babl ber gurudenden Breußen nicht ermittelt werben fonnte. Un einen erfolgreichen Stragenfampf in irgend einem Orte ber Borberpfalz ift bei ber offenen Lage berfelben gar nicht gu benfen. Bubem mare es ein militairifcher Unfinn gemefen, unter biefen Berhaltniffen irgendwo einen Strafenfampf ju organifiren. Es handelte fich daher in biefem Augenblide barum, fich vor einem an Augahl überlegenen Feinde in moglichft imponirender Saltung auf Die Defile's Des Sardigebirges jurudjugiehen, ober, wenn ber Feind nur mit ichwachen Streitfraften porrudte, benfelben ju umgingeln, bie Lebensmittel abzufchneiben und mo moglich gefangen zu nehmen ober aufzureiben. In Diefem Ginne traf ich meine Dispositionen. Die Racht ging indeß ruhig vorüber. Obgleich bie Breugen in berfelben Racht wenige Stunden nach mir Ludwigshafen paffirt batten, fo war boch nach bem nur wenige Stunden entlegenen Frankenthal feine Runde hievon gelangt, und erft bes andern Morgens erfuhr man, bag bie Breugen bereits in ben Baggons ber Gifenbahn untergebracht gemefen maren, um nach Reuftabt gebracht zu werben. Der Lofomotivführer hatte fich anfänglich geweigert, ben Bug ju führen, und bem fommanbirenben Offizier vorgestellt, bag bie erfte Rugel ber bereits allarmirten Bevolferung ibn, ben Lofomotivführer, treffen, und bann ber gange Bug unfehlbar gu Grunde geben murbe. Als jeboch ber Rommanbant und noch ein Offigier erflarten, fie murben fich ihm gur Geite ftellen, weigerte er fich nicht langer, und ichon ertonte bas Abfahrtefignal, ale von ber Bahn von Mutterftadt aus burch bie Bahnmarter Die Rachricht von ber Demolirung ber Bahn einlief. Der Rommanbant ftand bierauf natürlich von seinem Begehren ab und die Truppe marschirte über Schifferftadt gegen Speper gu. In Frankenthal traf ich vor meinem 216gang nach Speper noch folgenbes

## Umlaufschreiben des Landesvertheidigungs = Ausschuffes.

Det in Folge Befchlufies ber gestern babier fattgehabten allgemeinen Bolfeversamms lung fitt bie Bialg bestellte Lanbedvertheibigungs Ausschuf (Gullmann, Dibier, Fries, Greiner, Sanit, Dr. Sepp, Reichard, Schmitt, Abgeordneter, Schmidt, Notar, und Schuler) hat sich fonftituft und nachfolgenden Beschufgefaßt:

- 1. Der burch bie heute bahler abgehaltene allgemeine pfälzische Bolfeversammlung gesfaßte Beschünß foll ber Mationalversammlung unverzüglich mitgetheilt und burch unsere Abgeorbneten Interpellation an bas Reichsminifterium gestellt werben, bamik sich basselbe erklärt, was es in biefer hinscht zu thun gebenft.
- 2. Die Regierung, Die Gerichte und fammtliche Beamten ber Pfalz follen aufgeforbert werben, fich binnen brei Tagen nach Zuftellung biefer Aufforberung schriftlich zu ers flaren, ob fie die unbebingte Rechtsgulitigfeit ber Reicheversaffung, sowie aller Bee fchliche ber Nationalversammlung anertenneu. Im Falle ber Meigerung find fie Rechellen und ihre Atte wirfungelos.
- 3. Eritt Biberfehlichfeit von Seiten ber Regierung ein, fo follen fofort bie Steuern verweigert werben.
- 4. Die Gemeinden ber Pfalg find fofort aufzuforbern, alle waffenfahigen Manner fo ichleunigft als möglich mit Baffen zu verfeben.

Indem wir Ihnen von biefem Befdlug Renninif geben, forbern wir Gie auf, Ihre Erflarung in ber angebeuteten Frift an uns gelangen ju laffen.

Der ganbedvertheibigunge = Ausschuß:

S. Dibier. Reichard. B. Fries. Dr. Greiner. Dr. Sepp.

Desgleichen waren burch einen reitenben Boten folgende von Seite bes Reichstommiffairs Gifen ftud veröffentlichte Dofumente eingelaufen und als Plakat an allen Strageneden angefchlagen worben:

Bollmadt.

Rachbem es aus öffentlichen Blattern wie aus Berichten von Augenzeugen zur Kenntniß ber provisorischen Zentralgewalt über Deutschland gelangt ift, bag in ber fonigl, baierifchen Broving ber rheinischen Bfalg eine allgemeine Bewegung jum Zwede ber Unerfennung ber Reicheverfaffung eine folde Benbung genommen, baß ein Landesvertheidigungs = Ausichuß, bervorgegangen aus ben Bablen einer Bolfeversammlung, fich ale eine öffentliche Behorde fonftituirt und Befchluffe gefaßt hat, welche in ben Birfungefreis ber bestehenden gefetlichen Behorben eingreifen; nachbem ferner eine Ungahl baierifcher Abgeordneter gur beutschen Reichoversammlung, fowie mehrere bier anwesende Abgeordnete gur baierifchen Standeverfammlung ben Bunich bes Landes vorgetragen haben, bag bie Reichsgewalt vermittelnd einschreiten moge; nachdem es ferner zu befürchten fteht, baß bie ber gefetlichen gandesbehorbe jur Berfugung ftebenben Rrafte ungureichend fein fonnten, um bie Befete und bie öffentliche Ordnung überall aufrecht zu halten; fo habe ich mich bewogen gefunden, ben Abgeordneten Srn. Gifen ftud, zweiten Bigeprafibenten ber beutiden Reichsverfammlung, aum Reichstommiffair fur bie baierische Rheinpfalz zu ernennen, und benfelben zu beauftragen, im Ramen ber Reichsgewalt alle zur Aufrechtbaltung ober Bieberherftellung ber Berrichaft ber Gefete in jenem ganbe erforberlichen Magregeln zu ergreifen, fich beghalb fowohl mit ben Bivil - ale Militairbehorben in bas Ginvernehmen gu feten, inebefonbere gurforge gu treffen, bag ber von gedachtem Landesvertheidigungs - Ausschuffe am 3. Dai au Raiferslautern gefaßte Befchluß wieder aufgehoben werbe, ober benfelben erforberlichen Falles von Reichswegen felbft aufzuheben, überhaupt aber alles Dasjenige vorzufehren, mas Die öffentliche Ordnung ber gedachten Broving und die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt von Deutschland erforbert. Sammtliche Bivil- und Militairbehorben ber baierifchen Reinpfalg werben biermit angewiesen, ben ju gebachtem 3mede ju erlaffenben Berfügungen bes Reichstommiffaire Folge ju leiften, und benfelben in Durchführung aller von ihm ju treffenden Magregeln fraftigft ju unterftugen. Deffen jur Urfunde habe ich bem Bigeprafibenten Grn. Gifenftud gegenwartige Boll= macht ausstellen und biefelbe mit meinem Infigel verfeben laffen. Der Reichoverweser gez. Johann. Der interimiftifche Reichominifter bes Innern geg. S. v. Gagern.

"Bur Giderung ber öffentlichen Buftande, und gur Bermittelung ber Berfaffungefrage in ber Pfals, und im Ramen ber propiforifden Bentralgemalt bes beutschen Reiches, und in Gemäßheit ber Beschluffe ber beutichen nationalversammlung vom 11. April und 4. Mai b. 3. ift folgendes festaefest: 1) Der am 2. Mai b. 3. in ben Berfonen ber Barlamentomitaffeber Schuler, Reichard, Gullmann und Schmitt, ber gandtages abgeordneten Dr. Greiner, Dr. Sepp, Dr. Sanis, Rotar Comibt aus Rirchheimbolanben, Defonom Dibier von gandftuhl und Rechtsfanbibat Kries aus Franfenthal fur Die Bfalg gebildete gandesvertheidigungs. Musichus wird als ein Landesausichus fur Bertheidigung und Durchfubrung ber beutichen Reichsverfaffung hiermit beftatigt, 2) Der ganbesausfcuß ift berechtigt: a) alle ihm erforderlich icheinenden Dagregeln gur Bertheibigung ber beutschen Reichoverfaffung in ber Bfalg einzuleiten, insoweit fie nicht in bie Befugniffe ber ju Recht bestehenden gandesbehörben einareifen, bemnach inebesondere Die Organisation der Boltowehr ju leiten und ju übermachen; b) benjenigen Bolfemehren und Truppenabtheilungen, fowie benjenigen Landesbeamten in Der Pfalz, welche auf Grund ber \$6.14 und 193 ber beutschen Reichoverfaffung Die Bereidigung auf Die Berfaffung verlangen follten, ben Gib abzunehmen; c) gegen gewaltsame Angriffe auf Die Reichsverfaffung in ber Pfalg außerften Kalles felbfiftandig einzufdreis 3) Der Landesausschuß hat feinen Gig in Raiferslautern. anwefende Mitglieber besfelben find beichluffabig. 4) Der Landesausichuß befteht bis zu vollständiger Durchführung ber deutschen Reicheverfaffung in 5) Durch Die in §. 2 bem Landesausschuffe ertheilten Befug= ber Bfalg. niffe find alle bis heute von dem Landesvertheibigungs : Ausschuffe gefaßten Befchluffe, foweit fie biefen Befugniffen zuwiderlaufen, biemit aufgehoben. Raiserslautern ben 7. Mai 1849. Gifenftud, Bevollmächtigter ber proviforifchen Bentralgewalt für bie Bfalg."

Die Erhebung war also für Diesenigen, welche noch an die Nationalversammlung und den Reichsverweser glaubten, durch deren Kommissair sanktionitt worden. — In Neustadt a. d. H. tras ich nicht mindere Aufregung als in Frankenthal und alles was Wassen tragen konnte, unter denselben. Die Nachricht von dem Vorrüden der Preußen gegen Speier, zugleich aber auch die geringe Anzahl berselben (etwa 7 — 800) war bereits in Neustadt bekannt geworden. Man hatte auf die erste Kunde vom Anruden nicht auf die Versassing beeidigter Truppen sosort gegen Hassloch zu eine Demolirung der Bahn vorgenommen und die ausgehobenen Schienen nach Reuftabt gebracht, um eine augenblickliche schnelle herftellung ber Bahn zu verhindern. Den Abend vorher hatte noch eine große Bollsversammlung ftattgefunden, welcher ber Reichstommissair Eisenstudin seiner offiziellen Eigenschaft beiwohnte. Wir lassen über diese Bersammlung, als einen der wichtigsten Hebe der entstehenden Revolution, einen furzen Bericht folgen, da uns derselbe für die Jufunft zeigt, in welcher Uebereinstimmung das Maaß der Thaten mit dem Maaß der Worte geblieden.

Etwa 5000 Menichen hatten fich auf bem freien Blat am Babubof Bon Gifenftud, bem Bevollmächtigten ber proviforischen Bentralgemalt fur Die Bfalg, wurde eine gebrudte Unfprache an feine Deutschen Mitburger in Der Deutschen Bfalg vertheilt , worin er Die eifrigfte Unterftugung aller ber Dagregeln gufichert, welche bie beutiche Sache in ber Bfalg gum Sieg gu fubren geeignet feien, aber auch bie Erwartung ausspricht, bag fich Riemand ju Schritten verleiten laffen wird, welche gegen bie Befete, gegen bie Ordnung im Staate, gegen bie Grundlagen Der ale fogialiftifcher Maitator und ale ber Gefellichaft gerichtet finb. Borftand ber freien Gemeinde befannte Uhrmacher Beber eröffnete Die Berfammlung, indem er fagte, baß fie mit Diefer Revolution burchaus auf gesetlichem Boben ftanben. Der Reichstagsabgeordnete Schmibt von Raiferslautern murbe bierauf von ihm als Brafident bezeichnet und Gifenftud ale Reichstagstommiffgir vorgestellt. Der Lettere ermahnte jum Anschluß an Die Bentralgewalt und Die Majoritat ber Rationalverfammlung; ein Abgeordneter aus Bamberg (Titus?) that basfelbe, indem er ben Bfalgern wegen ihres muthigen Boranfdreitens manche Lobeserhebung machte. Gie feien die Bufaren, bie ben Rampf gegen ben Feind eröffnes ten, Die übrigen beutschen ganber Die Infanterie, Die Die Schlacht burchs führe. Aber ohne jene fonnten fie nichte ausrichten. Defhalb follten fie nicht zu weit in ihrem Gifer voranschreiten. Run aber folgten Redner, welche jum Theil noch weit entschiedener, als bie ju Raiferslautern, jum rafcheften Sanbeln aufforderten. Gie wollten nicht blos bem Ramen nach, wie die vorigen, Republikaner fein, fondern burch die That es beweifen. Die Nationalversammlung murbe lächerlich gemacht, sowie bie gange Bartei Reichstommiffaire hatten noch nirgends etwas ausgerich. ber Mäßigung. tet, wohl aber hatten Die Doftrinare, Die Broffefforenfeelen u. Alles ver-Donnernbe Bravos erichalten von allen Geiten. In abnlicher Beife fprachen Meier, Demofrat aus Maing, und ein Befinnungsgenoffe aus Darmftadt. Das Berf ber Reicheversammlung, Die feit ben Mal-

moer Friedensverhandlungen allen Rredit verloren, fonnen hochstens als Barrifabe bienen, um die Fürften ju bemuthigen und die Republif gu erfampfen. Dr. Greiner führte hierauf ein ichauerliches Gunbenregifter ber Fürften vor, ber Brediger Loofe warnte vor bem Reichstommiffair und fturmte mit ben blutrotheften Worten, Die gesprochen wurden, auf die Bahrend bie Magyaren von Often famen, mußten fie von Weften aufbrechen, um Die Fürften in ihrer Mitte gu gerquetschen. Blutstropfen Robert Blum's muffe geracht werben. Die Schwaben hatten wieder einen Schwabenftreich gemacht, indem fie ihren Ronig boch noch auf bem Thron gelaffen. Beiftvoller fprach Schloffel fen., beffen Rebe bas meifte Intereffe erwedte. Er jog gegen bie Fürsten, wie gegen ben Reichstommiffair ju Felbe und machte bas Auftreten berfelben lacher-Er gebe ju, fagte er, bag er ein Chrenmann fei. Aber Chrenmanner feien auch Baffermann, Belder zc. Gelbft bie Fürften fonne man noch fo nennen. Doch folche Ehrenmanner feien bisber immer unfer Elend gemefen; fie hatten unfere Erwartungen bestandig getaufcht. Die Reicheversammlung, ber er auch bas Glud habe anzugehören, trage eingig die Schuld , daß bis jest noch Richts erreicht fei. Gleich muffe bie Republif proflamirt werben, nur fie fei unfere Rettung und unfer Beil. Begen fie eiferten nur biejenigen, bie fich gemaftet vom Schweiße bes Diefer fliege gleichsam in einem großen Rubel gufammen, ihn berum ftanden die Leute mit ben rothen Rragen gur Bewachung. Mus ihm Schöpften die Fürften und ihre Knechte. Das Bolf aber brauche die Fürften nicht, es fonne nach feinen eigenen Befegen leben. Es lebe bie Republit! Alles fiel fturmifch in biefen Ruf mit ein.

Brudmann aus Duffelborf, ber alle Fürsten als Meineibige, Spitsbuben und Lumpen bezeichnete und darunter den König von Preußen als den größten, nannte die Reichsversammlung ihre ärgste Feindin; die Reichsversaffung wurde den Pfälzern gar feine Bortheile bringen. Höchstens das Wahlgesetz habe noch einigen Werth. Uebrigens habe uns die Reichsversammlung an die Fürsten verfauft, wie das liebe Bieh. Sobald er nach haus fomme, werde er von Ort zu Ort gehen und für die Republif wirken. Als hierauf Cullmann zur Mäßigung ermahnte, obssehdt wirken. Als dierauf Eullmann zur Mäßigung ermahnte, obssehdt wirken. Schlöffel jun. polemisirte gegen Cullmann und erinnerte an das Sprichwort: Wie die Alten sungen, zwisschern auch die Jungen. Unmittelbar nach beendeter Vollswersammlung traf die schon erwähnte

Rachricht vom Anmarsche preußischer Truppen ein, worauf die furchtbarfte Entruftung folgte. Gegenüber ber Erklärung Eisenstuck's mußte man in bem Einmarsche ber Reichstruppen eine schändliche Treulosigseit bes Ministeriums ober einen vom Reichstommissair wissentlich verübten Berrath voraussehen. Der Bahnhof wurde besetzt und nach allen Gegenden reistende Boten entsandt, um bewassnetzt Bugug zu veranlassen.

Herrn Eisenstud's Wirffamfeit in der Pfalz bilder nur eine fluchetige Epische, in der sich der Helb berselben weder als Diplomat, noch als Parteimann gezeigt und in halb vereinbarender, halb radikaler Manier, dem Ministerium eben so wenig Dienste geleistet, als der Pfalz und seiner Partei. Ich lasse der Kürze der Darftellung halber Eisenstud's Erklärung und einen kurzen Auszug aus seinem Berichte in der Kammer solgen, mit dem Bemerken, daß Gerr Eisenstud wenigkens die Tugend der Wahrhaftigkeit besitht. — Diese beiden Dofumente bilden die umfassendste Geschichte der Reichskommissairse Vermittlungsperiode, nach deren Mittheilung ich unmittelbar zur Darftellung der weiteren revolutionairen Ergebnisse und des Schickals des in der Pfalz rath = und bestimmungslos herumtaumelnden Preußenbataillons schreiten werde.

In einer Bufchrift an bas Frankfurter Journal laft fich Gi fenftud über feine reichstommiffariatische Thatigfeit in ber Pfalz vernehmen:

"In der Racht vom 10. jum 11. um 12 Uhr erhielt ich vom Minifterium Gagern meine Abberufung aus ber Rheinpfals. Sie lautete:

"Nachdem Er. faiserl. Hoheit dem Reichsverweser Bortrag darüber erstattet worden ist, daß der mit Bollmacht vom 5. d. M. in die Pfalz entsendete Reichssommissair, Hr. Eisen stuck, verschiedene Maßregeln angeordnet und im Namen der Reichsgewalt genehmigt hat, welche mit dem Inhalt der gedachten Bollmacht, sowie mit den die Durchführung der Berfassung betreffenden Beschlüssen der Nationalversammlung und mit der rechtlichen Stellung der Zentralgewalt nicht vereinder sind, so hat der Reichsverweser beschlössen, die dem Reichsbemmissair Eisenstuck ertheilte Bollmacht zurückzusehen. Der Unterzeichnete, mit Bollziehung dieses Beschlüsses beauftragt, hat hiernach Herrn Eisenstuck au ersuchen, vom Empfange gegenwärtiger Berfügung an die aus den Grund der erloschenen Bollmacht geübte Thätigkeit einzustellen. Frankfurt a. M., 9. Mai 1849. Der interimistische Passibent des Reichsministerrathes: gez. H. v. Gagern."

"Es brachte mir diefes Dotument ein Abgeordneter des Ministeriums, den ich am Tage vorher nach Frankfurt gesendet hatte, um im Einverspandissenisse mit dem Landesausschuffe ben Einmarsch des Frankfurter Batails

lons, eines Bataillons Würtemberger und eines Bataillons hefficher Eruppen nach Reuftadt, Kaiferslautern und Zweibrüden zu verlangen, zum Schutze ber Pfalz gegen verfassungsfeindliche Invasion. Ich stellte sofort meine amtliche Thätigkeit ein und erließ die nachstehende Broklamation:

"Un meine beutschen Bruber in ber Pfalg! Bor wenigen Tagen fam ich in Gure Mitte, mit bem beißen Bunfch im Bergen, Gurer glorreichen Erhebung für bie beutsche Cache Rraft und Rachbrud ju geben. Auftrag, ben mir bas Minifterium Gagern ertheilte, ging bahin, alles Dasjenige vorzufehren, mas die öffentliche Ordnung in ber Pfalz und Die allgemeine Sicherheit und Bohlfahrt von Deutschland erforbert. ben Ginmarich ber Guch feinblichen preugischen Truppen, welche ohne mein Biffen von bem Reichsfriegeminifter nach Landau tommanbirt maren, abgewehrt. 3ch habe Befehl gegeben, feine militairifche Gewalt Die Grengen biefes Landes überichreiten ju laffen, welche nicht ber Berfaffung que gethan ift. 3ch habe bem ganbesausschuffe fur Bertheibigung und Durchführung ber beutschen Reicheverfaffung feine gefetliche Schrante und Grundlage gegeben, um Gurer patriotischen Begeisterung fur Die Freiheit und Große unferes gemeinsamen Baterlandes gefetliche Mittel und geordnete Leitung zu verschaffen. Das Minifterium Gagern ift ber Deinung, bag ich burch biefe Dagregeln meine Bollmacht überfchritten und gegen ben Willen ber nationalversammlung gehandelt habe. In biefem Mugengenblide wird mir mein Manbat jurudgeforbert; ich habe aufgebort, Bevollmächtigter ber Rheinpfalg zu fein. Bielleicht fteben ichon jest bie feinblichen Seere an Guern Grengen, um einzuruden, fobalb ich es nicht mehr verbindern fann. Mit blutenbem Bergen icheibe ich aus Gurer Mitte, wo ich so herzlichen Empfang, so aufrichtige Singebung, so freudige Theilnahme an meinen fcwachen Beftrebungen fand. Mein Danf bleibt Guch Gott fcute Deutschland, Gott fcute bas brave Bolf ber für immer! Bfalger! Raiferslautern, ben 11. Dai 1849. Gifenftud."

"Morgens 3 Uhr verließ ich Kaiferslautern. Die Burgerwehr war am Bahnhofe versammelt und umringte mich mit dem Ausbrucke des tiefsten Schmerzes. Es ftanden Thranen in der deutschen Männer Augen, als sie ihre gerechte Sache von Franksurt wieder verlassen sahen; denn nicht einmal die Jusage neuer Hulfe durch Absendung eines Nachfolgers an meiner Stelle konnte ich ihnen verkunden. In Ludwigshafen angelangt, empfing mich ein Abgesandter der Pfälzer Deputirten zu Franksurt mit der dringenden Bitte, die Pfalz nicht zu verlassen. Ich erklärte mich dazu bereit und sendete sofort einen Abgeordneten nach Franksurt mit dem Ges

fuche an Die Nationalversammlung, mir, falls man mein Bleiben wunfche, eine neue Bollmacht ju fenben, ba ich nur nach ben Anordnungen ber Rationalversammlung zu handeln mich befugt erachten fonne. Die baierifchen Eruppen ju Ludwigshafen hatten fich auf ben gefetlichen Boben ber Berfaffung geftellt und ben Gib auf biefelbe geleiftet; ba ihre Ruhrer fie verließen und auf ein nochmaliges Gefuch burch Deputationen ber Mannichaft, ben gefetlichen Beg nicht zu verlaffen, bei ihrer Beigerung verharrten, fo veranlaßte ber Landesausschuß bie Truppen, fich neue Ruhrer Diefes geschah und die Truppen traten fofort ben Marich 3ch erflarte ihnen, daß ich in bie Pfalg gefenbet nach Raiferslautern an. gewesen, um bie Gicherheit ber Broving gegen Angriffe auf die beutsche Reichsverfaffung ju fchugen, bag ich mit Freuden erfahren, wie auch fie ben Beg bes Gefetes betreten und bag ich ihnen Die fefte Berficherung gebe, man werde fie allenthalben als treue Freunde und Bruder begrußen. Ein jubelndes Soch auf Die Deutsche Reichsverfaffung mar Die Antwort ber Rrieger. 3ch bin bierber gurudgefehrt, um die Befehle ber Rationalverfammlung zu erwarten. Eifenftud."

In feinem Berichte in der nationalversammlung außerte fich Gifen ftud:

"Er habe bie Sendung nach ber Pfalg übernommen, vorzugeweife auf ben bringenden Bunfch feiner rheinbaierifchen Freunde. Der Rebner gibt nun ausführliche Rechenschaft von feinen mit bem Minifterium geflogenen Unterhandlungen, Die Darauf binausgelaufen feien, bag zwar bie zu weit gehenden Befchluffe bes Lanbesvertheibigungs - Ausschuffes gurudgenommen werden muffen, daß aber biefer Ausschuß felbft fortzubefteben habe und baß jedes Ginruden von Truppen die nicht auf die Berfaffung beeibigt feien, namentlich jedes Ginruden von preußischen Truppen, um jeden Breis ju verhindern fei. Auf biefe Bedingungen fei bas Minifterium eingegangen, und er fei abgereist mit ber Bollmacht, Alles vorzufehren, mas er aur Rube und Sicherheit ber Proving und gur Bahrung ber Intereffen In ber Pfalg angefommen, fei er bes Baterlanbes erforberlich erachte. querft nach Speper gum Regierungsprafibenten geeilt, welcher fich mit feinen Bollmachten und mit feiner Abficht, ben Landesvertheidigungs - Ausfchuß unter veranbertem Ramen zu bestätigen, vollfommen einverstanden erflart und verfichert habe, bag er ber Bewegung, beren 3med er felbft von gangem Bergen gugethan, nichts in ben Weg legen werbe, fo lange fie nicht in die Befugniffe ber Beborben eingreife. In Reuftadt angefommen, fei

er von einem Bolfsjubel begrußt worden, wie er ibn feit ben Margtagen bes vorigen Jahres nicht mehr gesehen, von einem Jubel, ber naturlich nicht feiner Berfon gegolten, fonbern in ber Soffnung, bag man in ber Bauldfirche endlich begriffen, welche Stunde in Deutschland gefchlagen. Er habe indeffen bald begriffen, daß es die hochfte Beit gemefen, mit organis firender Sand in die Pfalger Bewegung einzugreifen; benn er burfe nicht verhehlen, daß die Bewegung nabe baran gemefen, über bas in ber Baulsfirche geftedte Biel hinauszugeben. Bei dem Beftreben, Die Bewegung in ben verfaffungemäßigen Schranfen gu halten, fei er von ben Bfalger Mbgeordneten mit bem größten Gifer und Rachbrud unterftust worden, und es fei ihm vollständig gelungen, jede Ausartung berfelben zu verhindern, fo bag biefelben bas ichmary=roth-goldene Banner überall ale bas ihrige Der Rebner ichildert fehr ausführlich ben Buftand ber Dinge, welchen er in der Bfalg vorgefunden, Die Ereigniffe, aus benen berfelbe bervorgegangen, und die Birffamfeit, welche er in Bezug auf benfelben entwidelt bat. Den ganbesvertheibigungs : Ausschuß, fagt er, habe er in ber Bufammenfegung, in welcher er ihn vorgefunden, beftätigen zu muffen geglaubt, nachdem er fich überzeugt, daß bie Mitglieder besfelben wirflich Die Manner Des allgemeinen Bertrauens, bag alle Barteien und Meinungen in bemfelben vertreten feien, von ber außerften ginfen bis jur außerften Rechten, Die übrigens in ber Pfalz etwa mit ber Frankfurter Weftenbhall Diefe fowie feine anderweitigen Dagregeln haben bie all= aufammenfalle. gemeinfte Buftimmung gefunden, Die Buftimmung ber Burgermehr, ber Beamten, ber Bolfeverfammlungen, Raturlich, Geine Magregeln ale Bertreter ber Bentralgewalt haben ber Pfalger Bewegung ben gefetlichen Bo-Man fonne fagen, er habe nicht die Bollmacht gehabt, ben Landesvertheidigungs = Ausschuß formlich ju legalifiren, er habe bochftens Das Recht gehabt, ihn fortbestehen ju laffen. Giner folden boftrinaren Auslegung feines Mandate glaube er faum entgegentreten ju muffen; benn wenn er ihr gemäß verfahren mare, fo murbe bamit nur laues Baffer über Die Bewegung in ber Pfalz gegoffen fein. Raum aber habe feine berubigenbe Thatigfeit ihre erften Birfungen hervorgebracht, fo fei bas gange Land wieder in die furchtbarfte Aufregung gerathen burch bie Radricht von bem Ginmarich preußischer Truppen. Er fonne und wolle bem Dis nifterium über bie Anordnung Diefes Einmariches feinen Borwurf machen, aber beflagen muffe er es immerbin, bag bie Reicheregierung, Angefichte ber gangen Lage ber Dinge, gerade preußische Truppen gu jenem 3mede verwenden zu muffen geglaubt. Um ber furchtbaren Aufregung und bem

überftromenben Diftrauen gegen bie Bentralgewalt ju fteuern, welche burch biefe gewagte Magregel hervorgerufen, und um ein grafliches Bemetel ju verhuten, fei nichte übrig geblieben, ale bie preußifchen Truppen wieder zu entfernen. Er habe fich junachft nach Landau begeben und fich mit bem bortigen Rommanbanten ine Bernehmen gefett, welcher gwar Die Beforgniß ausgesprochen, baß bie Reftung nicht mehr ficher fei, weil bie Eruppen bemoralifirt worben, ber fich aber ber Bentralgewalt unbedingt jur Berfügung gestellt und erflart, baß er feine Truppen, felbft baierifche Truppen nicht, in Landau aufnehmen werbe, wenn fie ihm nicht von Frantfurt aus gefchidt murben. Auf feine Borftellungen bin babe ber Rommanbant von Landau fich einverftanden bamit erflart, Die preußischen Truppen, bie er gur Berftarfung feiner Befatung verlangt, jum Rudmarich gu Erft auf bem Ruchvege von Landau habe ihn ber Rourier bes Reichsministeriums getroffen, ber ihm bie Rachricht von bem angeordneten Ginmarich ber Breugen gebracht, Die ingwischen ichon auf bem Rudweg gewefen. Diefen Rourier habe er alebald mit bem Befuch nach Frantfurt jurudgefdidt, ibm fofort brei Bataillone fdmarg-roth-golbener Truppen gur Berfugung gu ftellen, um biefelben in Uebereinstimmung mit ben Bunfchen bes Landesausschuffes in Zweibruden, Reuftabt und Raifere-Auf Diefes Befuch habe bas Reichsministerium mit lautern einzulagern. feiner Abberufung geantwortet. Das Bolf habe in biefer Abberufung ben Borlaufer ber Unwendung von Baffengewalt erfennen ju muffen geglaubt, ein Argwohn, ber freilich grundlos gemefen, ber aber gleichwohl ein fehr beachtenswerthes Beichen ber in ber Bfalg herrichenben Stimmung fei. Das Auffallenofte bei feiner Abberufung fei übrigens gewesen, baß fie ibm nicht von feinem nachfolger überbracht worben, bag man in ber Bertretung ber Reichsgewalt in ber Pfalz eine Lude entstehen laffen, Die noch nicht ausgefüllt fei und fur beren Folgen'er bie Berantwortlichfeit um feinen Breis übernehmen mochte. Un ber Rheinschange habe er baierifche Trupven gefunden, welche ihre Offigiere, Die fich geweigert, fie auf Die Berfaffung ju verpflichten, entlaffen und fich neue Führer gewählt, und er habe nicht umbin gefonnt, feine volle Bufriedenheit mit biefem Schritt an ben Tag zu legen. (Große Bewegung.) Auf Die Bitten mehrerer politischen Freunde fei er fpater noch zwei Tage in ber Pfalz geblieben, zwar ohne alle amtliche Birtfamfeit, aber mit bem redlichen Beftreben, ju vermitteln und zu beruhigen, mas allerdings eine fcmierige Aufgabe gemefen, ba fich bei feiner Abberufung bie Aufregung wieder in ber brobendften Beife zeigte. Die nachfte Birfung berfelben merbe bie Ginfenung einer provisorischen Regierung sein, die man am 17. d. M. zu gewärtigen habe, und wenn man nicht rasch das bisher Versäumte wieder gut mache, so werde es noch zur Republik kommen."

Dies die Geschichte von Eisenstud's Wirfen, der wir nur noch beissügen muffen, daß Eisenstud, der mit der Republik drohte, sich in der Pfalz als prinzipieller Republikaner bekannte, mit Appetit im Donners, berge zu Kaiserslautern zu Mittag und zu Nacht speiste und Depeschen schrieb.

3ch traf nm 8. Nachmittags in Kaiserslautern ein und stellte mich jur Berfügung des Landesausschusses, der mir am solgenden Tage meine Ernennung zum provisorischen Oberbefehlishaber der Pfälzer Bolkswehr ankündigte. Ich bemerkte den Mitgliedern des Landesausschusses, daß ich, obgleich nicht ohne praktische soldatische Erfahrung, doch durchaus nicht die Kähigkeit und Erfahrung, deren die militatissche Leitung einer insurgirten Brovinz bedürse, besite, und überhaupt nur in so lange diesen Bosten versehen könne, dis ein durch Gesinnung wie militatirisches Wissen und itrategische Leistungen berühmter Name den Meinen ersehen sonnte.

Bon Dufour's Ernennung war bazumal keine Rebe; benn Riemand hatte auch nur einen Augenblick geglaubt, daß der konservative General sich dazu herbeilassen wurde, an die Spitz eines Ausstandes zu treten. Ich erklärte dem Landesausschusse ferner, daß ich unmittelbar nach dem Eintressen eines bekannten Generals sedweden Plag einnehmen wurde, den er mir zuzuweisen für gut fände; daß ich aber anderseits bis zu diesem Zeitpunkte von meinen Untergebenen strengen Gehorfam fordern und nicht jedwedem Abenteurer, der auf meinen Posten aspirirte, den Plag kaumen wurde. Ehe ich zu der bereits begonnenen Schilderung der revolutionairen Ereignisse der Psalz zurücksehe, bedarf es einer kurzen Darstellung der militairischen wie positischen und intellektuellen Kräfte, über welche ich als Obersommandant verfügen konnte.

Die Bürgetwehr war, wie ich schon früher erwähnt, in einem jämmerlichen, vollsommen verwahrlosten Zustande. Schlechte Gewehre mit Feuerschlössern, wenig oder gar keine Munition, keine Geschite, keine einexerzitte Mannschaft, ganzlicher Mangel an Disziplin und noch größerer an Wassen, — bies waren die Zustande der pfälzischen Bolksbewaffnung. Mus folgenden Dokumenten, die ich auf das Gerathewohl aus dem die Berichte über Stand der Wehrmannschaft und Bassen der sammtlichen Pfälzer Gemeinden enthaltenden Attenfaszikel herausgreise, mögen durch ibre numerischen Angaben den Beweis zu dem von mir Gesagten liefern:

## Ueberficht ber Streitfrafte

## Pfälzer Bolfswehr.\*)

|                              |                                                                                                      | Hen H                    | ÷                    | Mn        | ahl ber                         |                  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--|
| Namen<br>ber<br>Kommanbanten | Namen ber Gemeinden                                                                                  | Ungahl<br>ber Coufmaffen | Anzahl<br>ber Senfen | Dffiglere | Unteroffiziere<br>u. Mannschaft | Total:<br>Cumme. |  |
| Sauptmann<br>F. Willer       | Simmelbingen und Lobloch ,<br>hat an Munition : 30 Afo. Pulver<br>25 Afo. Blei (Geld wird gefammelt) | 50                       | 60                   | 6         | 204                             | 210              |  |
| hauptmann<br>G. Gies         | Diebesfeld<br>hat 600 fcarfe Batronen , Gelb:<br>teins                                               | 50                       | 50                   | 9         | 141                             | 150              |  |
| Oberlieutenant<br>Körber     | Ebenfoben<br>hat 2 3tnr. Pulver und das nöthige<br>Blei (bittet um tüchtige Offiziere)               | 250                      | 100                  | -         | 600                             | 600              |  |
| Major<br><b>C. Walther</b>   | Musbach<br>har feine Munition; Geld wird<br>gesammelt                                                | 130                      | 106                  | 17        | 300                             | 317              |  |
| Sauptmann<br>Wegmüller       | hat 700 fcarfe Batronen; Gelb:<br>fl. 550                                                            | 90                       | 10                   | 4         | 160                             | 164              |  |
|                              | Dürfheim                                                                                             | 220                      | 100                  | 9         | 620<br>bavoni60<br>mobil        | 629              |  |
|                              | Totale                                                                                               | 790                      | 426                  | 45        | 2025                            | 2070             |  |

Bambach, ben 13. Dai 1849.

## Un den Kommandanten der Bolfswehr ber vorderen Pfalz, Herrn Friedrich Straffer in Renftadt.

Wir beeilen uns die verehrte Bufdrift vom 13, b. Mts. fo vollftanbig als möglich ju beantworten:

ad. 1. Die wehtbare Mannichaft beläuft fich nach einem gemachten Auszug aus bem 3tvilsandsregister bis zu 60 Jahren auf ungefahr 400 Mann.

Zum ersten Ausgebot, Ledige bis zu 30 Jahren (es ift zu erwähnen, baß bie meisten von biesem Alter im attiven Dienst bes Milltales begriffen

<sup>\*)</sup> Die Originale aller in biefem Buche aufgeführten Aftenflude und Briefe liegen bei ber Berlagebanblung bewonirt.

find und barum ift die Bahl nicht fo bedeutend, ale man auf ben erften Blick alaubt) girfa 100 Dann.

Bir tonnen nicht gerabe fagen, baß biefe Alle mobil waren, fonbern

vielmehr, baß fie mobil gemacht werben mußten.

Jum zweiten Aufgebot (zum Lanbfturm) ledig von 30 Jahren bis 40, und fammtliche Berheurathete bis 40 Jahre, — 200 Mann.

Bum britten Aufgebot von 40 bis 60 Jahren wird fich bie Bahl fo glemlich auf 100 belaufen.

- ad. 2. Die Buhrer find folgende: Bilhelm Leberle, Sauptmann; Friebrich Rifolaus, Oberlieutenant; Karl Balbich mitt, Lieutenant; Baul Argus, Lieutenant; Karl Leberle, Junfer; Frang Stort, Grerziermeister; Jafob Fillibet, Feldwebet.
- ad. 3. In biefiger Gemeinbe finb:

a) 60 Dusfeten im mittelmäßigen Buftanbe;

- b) girfa 30 Ctud Gewehre, theile Jagbflinten, theile Rarabiner.
- ad. 4. 2000 icharfe Batronen.
- ad. 5. Jur Armirung ift bis jest von Seite ber Gemeinde bireft nichts geschehen, bat aber bem Landesvertheibigungs Ausschuß 300 Gulden zur Berfügung gestellt und benfelben um Baffen gebeten.

Dagegen sollen burch ein freiwilliges Anleihen 200 fl. unter Barantle bes Gemeinberathes aufgebracht werben, auf welchen Krebil bin bereits für ben Anfauf von Munition bie Salfte verwendet ift, und bie andere Salfte fur weitere Bedurfnisse bei biefigen Bolfswehr verwendet werden wird.

Dies ift ber Stand, fo wie er ben unterzeichneten führern befannt, fonnen aber nicht verburgen, ob auf biefe gegebene Bahl unter allen Umftanben zu rechnen fei.

Die Ruhrer ber biefigen Bolfewehr;

## (gez.) Wilhelm Lederle. Friedrich Nifolaus. R. Waldschmitt. (Paul Argus ift abwefenb.)

## An den Landesvertheidigungs = Ausschuß zu Kaiferslautern.

Burger!

Die Unterzeichneten als Abgeordnete bes Burgerwehrfommaudos zu Edenfoben, zu einer Besprechung mit bem Kommando von Reuftabt abgeschickt, erklaren bemfelben folgenbes:

- 1. Die Burgermehr in Cbenfoben besteht aus girfa 400 Mann , wovon etwa bie Galfte mobil gemacht werben fann.
- 2. In Betreff ber Bewaffnung hat dieseibe 200 Stud Gewehre mit Feuerschloß, zirfa 100 eigene, theils boppelte Jagdgewehre, zirfa 50 Buchseuschusen und zirfa 100 Sensen.
- 3. Die Munition befteht aus girfa 2 Bentner Bulver und bem nothigen Blei.

Die betreffenden Rantonegemeinden mogen etwa 400 - 500 Bewaffnete lieferu tonnen, was im Berhaltniß zu ihrer Seelengahl fehr gering ift.

Un biefem Uebelftanbe find bie betreffenben Ortevorfteber und Bfaffen einzig und

allein Schulb, da dieselben nicht allein keine Sympathie für die heilige Sache des Bolkes zeigen, sondern noch ehrlos genug find, ihre Bürger durch alle trügerischen Wittel davon abwendig zu machen.

Ein fauberes Beispiel bavon liefert ber Birgermeister Eberte ju Burtweiler, ber auf bie Aufforberung einer von Ebenitoben an ihn abgebenden Deputation in Betreff ber Bewaffnung feine Gemeinde zusammenberief, und nach Ablesqua bes 3irfulars bes Lans besvertheibigungs Ausschusses berfelben ertlatte, baf man sich vorerft an ben gnabig en Ronig nach Munchen wenden muffe, um die Anextennung der Grundrechte zu erbitzten. Solcher Gemeinden befinden sich in unferem Kantone noch mehrere.

Gegen folche Subjette gibt es nur das Mittel ber fcnellen Entfernung von ihrem Boften, und fragen wir daher bet dem Landesverthelbigunge Ausschuffe au, ob er uns hiezu nicht ermächtigen kann, oder welche andere Mittel er für geeignet findet, um dies felben unschädlich zu machen.

Roch fommen wir auf die Organisation unserer bewaffneten Mannichaft jurudt. — Dieselbe ist zwar, wie oben angesubrt, ichlagsertig, allein ein hauptübel besteht barin, baß es total an geeigneten und militairifch gebilbeten Kubrern mangelt, weswegen wir an ben Berthelbigunge-Ausschuß bas Ansuchen ftellen, uns wo möglich einen folden beizugeben, ober aber unter bas unmittelbare Rommando bes Obriftleutenant Straßer zu ftellen, bamit wir enblich einmal wiffen, wohin wir gehören, und eine Zentralistrung ber vorhandenen Krafte möglich ift.

Jugleich bitten wir, uns die notbigen Befehle in jeber hinficht entweber bireft ober burch bie Bermittlung bes Kommandos in Reufladt zugefen zu laffen, benn bis jest find wir leider ganz ohne biefelben geblieben, so daß wir oft nicht wußten, an wen wir uns zu wenden hatten. Diefes ift ein Rebier, ber im Intereffe unserer Sache nicht fortbauern fann und barf, wenn biefelbe nicht nisslingen soll.

Achtungevoll zeichnen

Reuftabt, 10. Dai 1849, Mittage 41/2 Uhr.

3. M. Rörber, Dberlieut. Joh. Teutich, Lieut.

Mr. 18 pr. 14/3 49, Abende 5 Uhr. Sainfeld, ben 14. Dai 1849.

## Un bas Rommando in Neuftabt.

Wohlbemfelben beehrt man fich, Die unterm Gestrigen anber gestellten Fragen wie folgt zu beantworten, und fich wie nachstehend zu erflaren:

|        |    | a)  | vom   | 18.  | bis   | zum   | 30.    | Jahre      | inclusive |      |     |   |  |    |      | 45  |
|--------|----|-----|-------|------|-------|-------|--------|------------|-----------|------|-----|---|--|----|------|-----|
|        |    | b)  | **    | 30.  | u     | ,,    | 50.    | **         | **        |      |     |   |  |    |      | 80  |
|        |    |     |       |      |       |       |        | 1          | im Gangen | ٠.   |     |   |  |    |      | 129 |
| ad. 2. | An | Gen | oehre | n re | fp. ? | Briva | tgeweh | ren finben | fid       | hier | pol | ī |  | 30 | Stud |     |
|        |    |     |       |      |       |       |        |            | nichts v  |      |     |   |  | •  | 80   | "   |
| ad.    | 3. | 3u  |       |      |       |       |        |            | und Muni  |      |     |   |  |    |      |     |

ben 80 fl., ba bis jest icon 52 fl. eingezeichnet find, und zur Aufbringung bes Fehlenben wird man fich alle Mube geben, und überhaupt für alles Erforberliche forgen.

### Der Bürgerausschuß: (gez.) Scherr. Wiß. Sabermehl.

Als ich nach Raiserslautern abreiste, erwartete ich, wenn auch nicht ein Lager von 30,000 Bewaffneten, wie die Zeitungen pomphaft verfünsteten, so doch einige Tausend Bewaffnete zu finden. Außer etwa 400 Mann Burgerwehr und Turnern, fand sich auch nicht eine Seele vor. Da zur Bedeckung des Hauptquartiers wie des Sipes des Landesausschusses eine größere mititatrische Macht entfaltet werden mußte, ganz abgesehen von dem Umftande, daß Kaiserslautern den ftrategischen Jentraspunkt der Pfalz bildet, dessen Lage zu Jusammenziehung größerer Truppenmassen außerst günstig, so beorderte ich Major Straßer von Reustadt aus, in bessen Umgegend (wie alle an den Landesausschuß einlausenden Berichte sagten) an 4 — 5000 Mann tiegen sollten, eine größere Kolonne mit Schießgewehren bewassenter Garden und Freiwilligen nach dem Hauptquarster zu dirigiren. Major Straßer's Anwort sautete:

Neufladt a. d. g., den 9. Mal 1849, halb 6 Uhr Abende. Un den Landesvertheidigungsausfchuß der Rheinpfalz.

Gefertigter berichtet, bag bie in ber Inftruktion enthaltenen Befehle nach Möglichfeit ausgeführt finb.

Anftatt ber gehofften 4000 Mann bei Neuftabt fant ich gur Roth etwa 600. Bon biefer Mannschaft jog ich an Schuben 12 Mann,

an mit Musteten bewaffneten . . . . 48 ", an Senfens und Bidenmannern . . . . 104 ",

heraus. Turner waren eben auf einem Uebungsmarsche, und ich habe ben wenigen Anwesenden die Bersicherung abgenommen, daß sie 80 an der Zahl, sammtlich gut bewassnet, mit Tagesandruch ebenfalls nach Kaiserselautern aufbrechen werden. Einige übergegangene Soldaten habe ich ebenfalls dem Zuge beitreten lassen, obwohl sie ohne Gewehre sind.

Wegen Eintheilung und Organistrung ber Zuzüge und Ausführung ber projektirten Besehung der Ortschaften am haardt konnte heute noch Richts geschehen, ba ich erst bis morgen die nothigen Zuzüge erhalten kann. Morgen, als ben 10. Mai, hoffe ich auch an ben geforberten 400 Mann die Fehlenden nachsenden zu können.

Die Staffetten nach Durfheim und Frankenthal find abgegangen, jeboch

natürlich noch feine Antwort zurud. Der Geist unter dem Bolte ist so ziemlich. Die Ursache, daß sich Alles verlaufen hatte, war Mangel an Waffen und Unthätigkeit. — Diesem Uebel ist wahrscheinlich sehr bald abzuhelsen, wenn die Leute in Thätigkeit verseht werden und Ordnung und Disziplin eintreten.

Die Refognoszirung zwischen Spever und Reuftabt fallt als unnöthig weg, ba wie bekannt die Preußen abgezogen find.

## &. Strafer, Generallieutenant.

Im ganzen Westerrich war von Seite bes Landesausschuffes noch gar Richts geschehen, und Riemand kummerte sich um Organistrung, Anschaffung von Wassen ober Uebung in denselben. Folgende drei Schreiben aus den verschiedensten Theilen der Pfalz werfen über die Art und Weise, wie das Pfälzer Volk die oktrohirte Revolution aufnahm und unterstützte, ein helles Licht:

Alfeng, ben 10. Dai 1849.

#### Lieben Freunbe!

Gruf.

Bis hieher ift bie Begeisterung fur unfere Cache nicht besonbere fichtbar. Wo ich mich erfunbigte, forte ich zwar, es seine Alle bereit zu marichiren, aber es feble 1) an Minten; 2) an fpegieller Aufforberung. Sobalb ber Befehl tomme, bag Jeber von 18 — 30 und von 30 — 40 Iabren mit mu ffe, wurde fich Keiner gurucktieben.

In Bezug auf Gure Anerfennung Seitens bes Reichstommiffairs, forbere ich Guch auf, augenblicklich biefen Befehl ergeben zu laffen. Ber nicht mitgebt, fei als Lans besverratber ertiart.

Echard. \*)

An ben Ausschuß fur bie Bertheibigung und Durchführung ber bentichen Reichovers faffung in Raiferelautern.

Rorheim , ben 14. Dai , Abenbe 11 Uhr.

Rieben Kreunde!

Seit Eurem Begginge aus unferer Gemeinde ift die Lage und die Gefinnung ber hiefigen in ein Stadium getreten, von dem Ihr Guch teinen Begriff zu machen im Stande feib.

Die gange Cinwohnerschaft ift aufs Sochste entruftet und erbittert, daß aus unserer Gemeinde ohne sormitde Aufsorderung 59 Sohne fortgegogen find. Der Unwille ift daburch entstanden, well noch in kein er Gemeinde (Rachdare) Behrmänner aufgebrochen sint; benn von Worsch, Bobenheim, Grofniedesheim, Denchelbeim, Beimberscheim, Dirinstein 2c. 2c. sind die jungen Leute noch zu hause. Die Drohüngen vieler Einwohner gehen dahin, daß sie, im Falle unsere Sohne nicht wieber zurückkehren und so lange bier verbleiben, bis aus allen Gemeinden die junge Mannschaft ausvird, unsere Bohnungen demoliren und uns personlich dafür hernehmen wollen. Dies Orohungen burft

<sup>\*)</sup> Pfarrer & d harbt , fpater Rommiffair ber prov. Regierung.

3hr, lieben Freunde, in biefer Angelegenheit nicht fo leicht nehmen; benn wie es ben Anschein bat, fonnten fie leicht in traurige Grfullung geben.

Daher bitten wir Euch inflandig und wahrhaft freundlich , zur Abwendung der großen Gefahr, in ber wir fchweben, dahin aus allen Kräften zu wirfen, daß unfere jungen Leute, bis zum all gem ein en Aufbruche aller Wehrmanner aus allen Gemeinden, beur auch twerden.

In ber hoffnung , bag 3hr unferer Bitte Gehor fchenfet , grußen wir Guch und unfere Sobne von Rorbeim recht freunbichaftlich.

(geg.) Sagenauer. Adrian.

Ragweiler , ben 16. Dai 1849.

## Un ben Landesausschuß zu Raiferslautern.

3ch fable mich gebrungen, Ihnen uber bie politischen Buftanbe ber Bauern ber weftlichen Bfalg, meiner engern heimat, folgende mahrheitsgetreue Schilberung jur Berrudfichtigung anbeimquaeben.

Der noch fehr mangelhaften Intelligeng eines fehr großen Theils bes Beftertichs, welch trauriger Jufand burch pflichtvergesiene Blassen und beren bienstdare Geifter, verzskanbearme Ortsvorfanbe, fort und fort genahrt wird, ift es guguichreiben, warmm unfere Bauern, fatt fich ben Bewegungen ber Jestjeit anguichtlegen, fich surchifam and feige gurudziehen, und ben an fie gestellten Aussorberungen ber sosortigen Bornahme von Baffentbungen ic. in keiner Beise Folge geben. Diese Leute durch Bermanstigrunde auf ben rechten Beg bringen gu wollen, beist so viel als tauben Ohen genemalignunde auf ben rechten Bermentigt Begesterung ungewandelt und bie Bauern bahin gebracht werben, bem rollenden Rade ber 3eit durch ühre Kraft, deren sie sein fe sich ein fer fich erus be worden mußesen, neuen Schwung aeben zu beisen ab eile fich aber selbst erst bewußt werden m fiesen, neuen Schwung geben zu beisen.

Diefer Buftand tann aber nach meiner innigften flebergeugung nur baburch berbelgeführt werben, baf in jedes Dorf bes Beftertichs einige maffentichtige Solbaten verlegt und biefelben nit Bornahme ber Baffentbungen und sogleich bamit beauftragt werben, die Distiblin mit Kraft und Nachbrud zu handbaden.

Schenken Sie, meine Berren, meinem Borichlage Ihre Aufmertsamfeit. Benn Sie benfelben burchfuhren, fo fommt Begelfterung in bie feigen Bauernhergen, und ein fur bie Reibeit begeiftertes Berg ift pfaffich ereaftionairen Ginfüfterungen, bie im Befter: rich an ber Tagesorbnung find, verfchloffen.

Schließlich mache ich Sie noch auf bas Treiben bes Besutenpfaffleins Bohmer in Steinwenden aufmertfam, ber, um die Bauern für seine Pfaffengwede zu gewünnen, die allerschwärzeften Berbachtigungen und Lügen bezüglich der jehigen Bewegungen nicht ohne Erfolg ausftreut. Es wird Ihnen nicht an Mitteln feblen, diese schwarze Bestie unschadelich zu machen.

Gruß und Bruberliebe

X. 21. ")

<sup>\*)</sup> Da bem Berfaffer unbefannt, ob der Berichterftatter bem tonigl. preußischen Rroatenrechte entronnen ober nicht, fo gebietet bie Borficht, ben Namen zu unterbruden.

Bu bem Mangel an Baffen und Munition gefellte fich weitere ber Mangel an Geld und bie gangliche Abmefenheit von Inbividuen, beren ich mich auch nur im Geringften hatte bebienen fonnen. Der ganbesausfchuß batte, ale ich nach Raiferstautern fam, faum über 300 - 400 Gulben in feiner Raffe, und nur wenig Ausficht, mehr zu erhalten. Wenn auch bie andern Gemeinden mitunter Gelb gur Berfügung ftellten, fo mar bies boch nur bedingnismeife; b. h. man verlangte Baffen und wollte biefelben bann bezahlen, ober fie erflarten fich fur einen gewiffen Betrag als Burgen. 218 ich zu Ginrichtung bes Bureaus bes Generalftabs fcbreiten wollte, fant fich Riemand, ber auch nur eine Rarte ju fopiren im Stande gemefen mare, faum ein Schreiber. - Bon Ingenieurs und Mannern, Die fonft militairwiffenichaftliche Renntniffe befeffen batten, feine Spur! Reine Fernrobre, feine Landesfarten, einige ichlechte Rovien ber Generalftabsfarte in verfleiners tem Dafftabe ausgenommen, fein Reifgeug, feine Bouffole; furg von Allem, was jum nothburftigften Bebrauche eines Generalftabsbureaus erforberlich, war Richts zu finden und in Raiferslautern nicht aufzutreiben. Die erften Tage meiner Wirffamfeit fonnte ich nicht einmal über ein besonderes Bimmer verfügen, um einlaufende Melbungen entgegenzunehmen, fonbern arbeitete in ber Erpedition bes "Boten von Raiferslautern" mit bem Erpeditor ber Zeitung und ben Schreibern bes Berrn Schmitt. Das maren vorläufig die Sulfemittel, bie mir ale Dberfommanbanten ber Pfalger Bolfewehr zu Draanifirung und Leitung bes militairischen Theils zu Bebote ftanben \*).

# Bom Landesausschuß zur Vertheidigung und Durchführung ber beutschen Reichsverfassung

an ben Bürger Fenner v. Fenneberg, Ober: Rommanbanten ber Biener Rationalgarbe.

Sie werben hiemit jum Dberbefehlehaber und Chef bee Generalftabe ber rheinpfals gifchen Bolfewehr ernannt.

Raiferelautern, am 8. Mai 1849.

(L. S.) Greiner. Sepp. Schmid. P. Fries. D. Schmitt. Reichard.

Da noch teine Berfon zugegen, ber man bie Funftionen eines Generalftabschefe hatte anvertrauentonnen, fo vereinigte ber Landesaussaufauß biefe beiben Memter in meiner Berfon. Die Bfalz wurde burch folgenbes Rundfareiben von meiner Ernennung in Zenniff gefehr!

Bir benachrichtigen Guch biemit, bag wir ben Burger Fenner v. Fenneberg, Oberfommanbanten ber Biener Rationalgarbe mahrenb bes Oftoberfampfes, jum provisiorifchen Oberfommanbanten ber Pfalger Bolfowehr ernannt haben.

Raiferelautern, am 8. Mai 1849.

Der Lantesausfchuß: (Rolgen bie Unterfchriften.)

<sup>\*)</sup> Noch am 8. Abende mar mein Ernennungebetret in folgender Beife ausgefertigt morben:

Die militairifche Lage ber Pfalg, eines wie befannt unendlich leicht zu behauptenben gandes, wenn bie Bevolferung mit bem Rampfe einverftanden, mar fur ben Augenblid eine an und fur fich hochft gunftige, bie geborig benutt, ben Breugen noch lange ju ichaffen gemacht hatte. Das Bataillon, welches nach gandau' bestimmt gemefen, mar auf die Rach= richt von ber Demolirung ber Gifenbahn gegen Speper marfcbirt, hatte aber bort bie Stadt verbarrifabirt und in vollem Aufftande gefunden. Der Eintritt in Die Stadt war ohne Strafenfampf unmöglich, und Die Breußen warteten baber gebulbig auf bem Bahnhofe, bis burch Bermittelung bes bortigen Regierungsprafibenten Alvens gegen baare Bezahlung Brob und Bein binausgeschafft worben. Rach furger Raft jogen fie ab, gegen ben Balb von Schifferftabt ju, in welchem fie mahrend eines furchtbaren und andauernben Blatregens übernachteten. Fruh Morgens am 9. erhielten fie burch ben Reftungefommanbanten von Landau und Gifenftud bie Orbre, bie Bfalg fofort ju verlaffen. 3ch hatte meine Dispositionen babin getroffen, bag bie Breugen, fie mochten nun nach Landau ober aus ber Bfalg marichiren, von überlegener Dacht angegriffen werben follten. Die Durchaus ichlechten Rommunifationen, fowie Berrn Gifenftud's Gile, Die Breugen aus ber Bfalg zu beforbern, retteten Diefelben vor ganglicher Aufreibung. Benige Stunden, nachdem bie Breugen ben Schifferftabter Bald verlaffen, traf erft mein Befehl, Die Preußen von allen Geiten anjugreifen, ein.

Bie ich schon in bem biese Blätter einleitenden Schreiben bemerkt, habe ich mir nicht zur Aufgabe gestellt, eine Geschichte der Pfälzer Revolution zu schreiben, wohl aber einen Beitrag zu der Geschichte derselben zu liesern. Der Leser darf baher feine aussührliche detaillirte Schilberung, sondern nur Sizen erwarten, deren Gesammtheit einen Ueberblid der pfälzisch badischen Erhebung zu geben bestimmt ist. Die Einschaltung aller aus der Zeit meiner amtlichen Wirfsamkeit herrührenden bemerkenswerthen Altenstüde an Drt und Stelle der Darstellung dieser Periode wurde diese Schrift zu ausgedehnt und dem Zwecke derselben widersprechend machen. Ich lasse von allenstüden solgen, mir vorbehaltend, dieselben, wo es nothwendig, zu erläutern und am Schlusse eine kaßliche Ueberscht jener Zeit zu geben, in welche beren Ursprung fällt. Ehe ich jedoch zur Mittheilung derselben schreite, bedarf es noch weniger Worte, um den Bersteibigungsplan, den ich für die Pfalz entvorsen, darzulegen.

Die strategische Lage ber Pfalz bietet, wie schon fruher gesagt, gur befensiven wie offensiven Kriegofuhrung gegen einen nach Norben ober

Often gelegenen Feind große Bortheile, falls man nicht, wie es bei dem diessährigen Aufftand der Fall war, ohne alles Kriegsmaterial und mit vollfommen ungeübten und undisziplinirten Truppen den Krieg zu führen gezwungen ist. Aber selbst dann noch bieten die gebirgigen Theile der westlichen Pfalz, die unter dem Namen "Westerrich" begriffen wird, noch große Bortheile und trefsliche Anhaltspunkte zu einem erfolgreichen Gebirgs und Guerillaskriege dar.

Nach ber von mir vorgefundenen Lage der Dinge, wie sie in den vorhergehenden Blättern bereits geschildert, blieb der pfälzischen Bolkswehr keine andere Bahl übrig, als die Borderpsalz dem anrückenden Keinde preiszugeben und sich in den Westerrich zurückzuziehen, dessen Behauptung sodann ihre einzige Aufgade war. Mein Plan, den ich bei Unzulänglichkeit der Mittel, Ungehorsam oder Beschränktheit einzelner Führer und formähzenden Intriguen von Abenteurern, die in Demokratie und Revolution machten, wie ein anderer harmsofer Kommis in Zwirn und Bandern, kaum theilweise aussühren konnte — war folgender:

Da allem Unicheine nach, wenn ber Wefterrich in gehörigen Bertheibigungezuftand gefett mar, ber erfte Schlag von baierifcher ober preußifcber Seite gegen bie Borberpfalz geführt werben mußte, wo noch gubem Die in feindlichem Befite befindlichen Festungen Germerebeim und ganbau einen Ginfall begunftigten; fo verfucte ich, ein öftliches Armeeforpe ju organifiren, welches in folgender Beife aufgeftellt wurde: Der außerfte rechte Rlugel bielt die Baffe von Affelbeim befest und blieb burch bie von Rirchheimbolanden bis Alfeng aufgestellten Bifete mit bem weftlichen Armee-Das Bentrum war von Durfheim über Bachenforpe in Berbinbung. heim, Deidesbeim und Reuftabt an ber haardt, bem Gige bes hauptquartiere, bis gegen Sambach bislocirt, und bedte bie Baffe von Durfheim und Das Reuftabter Defile. Der linte Flügel ftand von Sambach bis Ebenfoben und Anweiler und biente ju Dedung bes feften Anweiler Baffes, wie ale Observationeforpe gegen ganbau, beffen Fall unausbleiblich mar, wenn ' ber Landesausschuß im Befit ber nothigen Gelbmittel gemefen, und flatt hinter bem Ruden bes Oberfommandanten ju agiren, fich nicht in bas gemifcht batte, was nicht feines Amtes und Faches war. Bon biefem oftlichen Armeeforpe murben ftarte Rolonnen ftaffelformig in ber Borberpfalg aufgestellt, welche bie Beifung hatten, bei ber Runde vom Unruden bes Reinbes Alles, was fich an Lebensmitteln, Munition und fonftigem jum Rriegegebrauch geeignetem Material vorfant, fortguführen ober ju gerftoren, Beißeln mitzunehmen und fich, mo nothwendig, fechtend auf einander gurudauziehen, bis sie mit dem Hauptforps wieder vereinigt waren. In der weftlichen Pfalz sollte bei Kaiferslautern ein zweites Armeeforps zusammengezogen werden, dem die Bertheidigung der nördlichen und nordwestlichen Paffe,
der einzelnen Thäler und endlich der sich von Homburg gegen Kaiferslautern hinziehenden Gebirgshöhe übertragen war. Die einzelnen in diesen Blättern abgedruckten Befehle an die verschiedenen Postensommandanten zeigen, in welcher Weise ich die Bertheidigung des Westerrichs leiten wollte.

Da ein Theil bes Westerrichs gegen Saarbruden und Rentrich ziemlich offenes und selbst für schweres Geschütz fahrbares Terrain darbietet, so
sollten die Straßen zerstört, Berhaue angelegt und surz alle die Maßregeln
ins Werf geseth werden, deren man sich bedient, um einem Feinde das
Borruden zu erschweren oder gänzlich unmöglich zu machen. In dieser
Stellung konnte, wenn alle Besehle punktlich und nicht auf demokratische
Manier \*) vollzogen wurden, der Feind durch Monate ausgehalten und in
einen beschwerlichen Gebirgs-Guerillaskrieg verwickelt werden, während er
so in zwei Tagen beinahe ohne Schwertstreich die ganze Pfalz besetze.

Da ich im Laufe ber weitern Darstellung mich öfters auf bie bier folgenden Dofumente beziehen muß, so find bieselben zur Erleichterung für ben Lefer nach hiftorischer Reihenfolge numerisch geordnet.

## 1. Instruktion \*\*)

### für Rantonalvertheibigunge: Ausschüffe unb Posten: Rommanbanten.

- 1. In jedem Kantonsorte, wo Burgerwehr und Freischaren befindlich, muß ein Dritthell berfelben flets unter Waffen ftehen, bas zweite Drittheil hat bie Bereitschaft, bas britte hat Waffenruhe.
- 2. An jedem folden Blage muß ein Allarmplat bestimmt werben, auf ben bei bem erften Zeichen bie Bereitschaft, beim zweiten auch bie Baffenruhe habenbe Reserve zu rucken hat.
- 3. Fur bie im Dienfte ftehenbe Mannschaft wird eine Sauptwache errichtet.
  - 4. hat ber Ort Mauern und Thore, fo werben bie Thore fofort von Bolfswehr befest. Die Obliegenheit ber Thorwache besteht:
    - a) In ftrenger Uebermachung ber Aus: unb Ginpafftrenben; frembe ober verbachtige

<sup>\*) 3</sup>d werbe auf bas Rapitel ber Suborbination unter bem Freiheitsheere noch oftere und ausfuhrlicher jurudtommen.

<sup>\*\*)</sup> Dese Janution, volde fur militalrifa ganglich unerfahrene und ungeibte Aubrer cutworfen, wurde bem Landedussaussaufig, welcher fich die Revision und Genehmigung aller vom Oberfommando ausgebenden Befehle vorbehalten (eine Art Hoffriegeralt, gebitet aus Leuten, die vom Artege noch weniger als von Bolitit verftanden), vorgelegt und von bemielben nach lauger Dietuffion verworfen.

- Individuen find fofort ju bem Rommanbanten ber Bolfewehr ju bringen, und nur anf einen von bemfelben ausgestellten ober vifirten Bag paffiren ju laffen;
- b) auf 300 Schritte vor jedem Thore werben Bebetten ausgeftellt, welche bie Umgegend ju beobachten und alles Ungewöhnliche ju fignalifiren haben.
- 5. Bei jeber Sauptwache haben zwei berittene Orbonnangen zu fein, um im Falle von herannafen feindlicher Truppen ober bei wichtigen Ereigniffen fofort auf ben, bem Sige bes Jentral. Landesvertheibigungs Ausschuffel nachftgelegenen Rantonsort bie schriftliche Melbung zu überbeingen.
- 6. Alle folde Orbonnangen find von Ort ju Ort bis ju bem jewelligen Site auf bas Schnelifte ju expediten und babel Folgenbes ju beobachten:
  - a) Bon bem bie Melbung abflattenben Kommanbanten ift Stunde und Minute bes Abgangs bes reitenben Boten gewissenhaft auf bem verflegelten Couvert ber Depefche zu bemerken;
  - b) bei jebem weiteren Boften haben bie Rommanbanten bie Beit bes Abgange unb ber Anfunft ber Boten gleichfalls genau ju bemerfen;
  - c) die Kommanbanten ber Zwischenftationen tonnen bei biefer Gelegenheit mindet wichtige Melbungen, welche nicht die augenblidliche Besorberung burch einen reitenben Boten erheischen, den Orbonnanzen verflegelt mitgeben, und bies auf bem Couvert ber Deveiche bemerken.
- 7. Die Boftenkommandanten au Rantonsorten haben augenblicklich nach Erhalt biefer Inftruktion an bas Oberkommando zu berichten :
  - a) wie viel waffenfahige Mannichaft in ben Rantonsorten und beffen Depenbengen aufzutreiben;
  - b) wie viel Schiefgewehre und welcher Borrath an Munition vorhanben;
  - c) wie viel gebiente Solbaten fich im Ranton befinben;
  - d) wie viel geubte Schugen vorhanben.
- 8. Ueber alle biese Punfte ift alle brei Tage ein genauer Bericht über Zuwachs und Abgang zu erstatten.
- 9. Bei herangleben feindlicher Eruppenmaffen hat fich bie Bolfewehr ber Kantone ftets auf ben ihr nachstgelegenen Kantonsort unter Beobachtung ber im Bunft 5. angegebenen Borfchriften gurudgugieben,
- 10. Alles unnuge Planfein mit bem Feinbe ift von ben Kommanbanten ber Bolfswehs ren unter ftrenger Ahnbung ju unterfagen.
- 11. Bel einem berartigen Rudzuge find alle großen Borrathe an Lebensmitteln, Getreibe, Rindvieh ic., Pferben, Munition und alle möglicher Welfe bafelbst befindlichen Kaffen mitzuführen.
- 12. Individuen zweifelhafter Gefinnung ober von beneu zu vermuthen fieht, baf fie bem Feinde irgend einen Borichub zu leiften vermöchten, find anzuhalten und mit ber fich zurudziehenben Kolonne zu fuhren.
- 13. Cquipagen, einzelne Reiter und Fußganger, bie folden rudziehenben Rolonnen ober Streifpatrouillen begegnen, find jebesmal anzuhalten und genau über ben 3wed ber Reife und Legitimationspapiere ju befragen. Bei nicht genügenber Auslunft ober verbächtigen Anzeichen find bleselben auf bas nachste Bostensommanbo zu bringen, welches seinerseits bie unverzugliche Anzeige an ben Generalftab ber Bolles webr zu inachen bat.

- 14. Blehs und Pferbetransporte, welche für anßerhalb ber Rheinhfalz gelegene Brovinzen beftimmt find, werben unverzüglich angehalten und ichtenuigfte Anzeige bievon erflattet. Desgleichen ift mit Munitionstransporten, welche fich nicht mit einem Auftrage ber Zentralbehörbe legitimiren fonnen zu werfahren.
- 15. Ueber bie in ben Kantonen vorhandenen Borrathe an Pferden, Bieh und Getreibe ift gleichzeitig mit ben im Bunft 7. verlangten Rachweisungen Bericht zu erftatten.
- 16. In jenen Orten, wo Militair in Garnison liegt, ift unter Beobachtung bee ftrengsfien Stillichweigens, und ohne alles Auffeben eine Quartierelifte ber Offiziere gu
  entwerfen.
- 17. Die Sturmglode ober bas Allarmzeichen burch Trommeln tann nur auf Befehl bes Boftentommanbanten angewandt werben. Es wird babei ben Burgertommanbanten angelegentilich empfohen, nicht burch unnitzes Allarmiren ber Bolfswehr biefelbe zu ermitben, und nur bei sicheren Nachrichten vom herannahen bes Feinbes ober auf fchriftlichen Befehl ber Lanbesbehörbe und bes Generalstabs bas Allarmzgeichen geben zu lassen.
- 18. Die Rirchthurmthuren find flets burch einen Boften zu besehen und auf die Thurme felbst nur die Rommanbanten ober Offiziere bes Generalftabs, die fich burch einen schriftlichen Befehl ausweisen tonnen, zuzulaffen.
- 19. In ber unmittelbaren Rabe bes Rommanbanten hat fich ftets ein Tambour ober Trompeter zu befinden.
- 20. An Kantonsorten, wo genugende Mannichaft vorhanden, find taglich breimal abs wechselnd von Dienfts und Bereitschaftstruppen Streifpatronillen auf mindeftens eine Stunde im Umfreis zu entsenden.
- 21. Den Kommandanten liegt es ob, wo fie verborgene Baffen ober Munitionsvorrathe vermuthen, fofort Nachsuchung zu halten, und bas allenfalls Aufgefundene gegen Empfangebestätigung mit Beschlag zu belegen.

## II.

## Der Chef bes Generalftabs ber rheinpfalzischen Bolfswehr

Sie haben fich fofort mit ihren Rorpe nach homburg zu begeben und alfogleich folgende Dispositionen zu treffen:

Sie haben am 11. die sammtliche Bolfswehr auf 6 Stunden im Umfreis aufzus bieten und eine Abtheilung Ihrer Truppen, die Sie sofort durch das versammelte Aufges bot zu verftarten haben, gegen Reuhäusel vorzusenden.

Gine weltere Abtheilung ift auf bem Bege nach Balbmobr bei Sagereburg zu verlegen.

Bon Ihrem hauptquartier in homburg entsenben Sie täglich ein Mal gegen Lagesanbruch eine Rarke Streispatrouille auf bem Wege gegen Mittelberbach, welche bie Bewes gungen an ber Grenze zu rekognosziren und über Oberberbach und Jägereburg bie heims febr angutreten bat.

Den beiben Abthellungsfommanbanten ju Reuhaufel und Sagereburg haben Sie bie baufige Entfendung von Streifpatrouillen lange ber Greuze aufzutragen.

Den Ihnen beigegebenen Ingenieur : Offizier \*) haben Sie in Ausstührung seines Auftrages nach Kraften zu unterflugen, und wo erforberlich, ihm bewaffnete Mannichaft mitzugeben.

Die Brude bei Ginob laffen Sie fofort burch bie bortige Bolfewehr befegen, mit ber Beifung, bei Signalifirung einer vorrudenben Truppe biefelbe augenblidlich abzutragen.

Die weiteren Inftruttionen, wie Sie fich beim Borruden feinblicher Eruppenabtheis lungen ju verhalten haben, werben morgen weitere mitgetheilt werben.

Sauptquartier Raiferelautern , am 10. Mai 1849.

Fenneberg.

#### III.

Lubwigehafen, ben 10. Dai 1849.

Berr Dberft!

heute in ber nacht wurde hier (von wem? weiß ich nicht) ein verunglüctter Ansgriff auf die Brückenwacht gemacht, in Folge beffen babifches Milltair bier fichtbar ift. Auf biefe Beise ist man hier ben Brutalitäten ber Soldaten ausgesetzt. (3ch felbst wurde auf eine robe Beise arreitet.) 3ch bitte baher um rasche Berwendung bei der geeigneten Stelle, damit solchem Billfahr-Lreiben ein Code gemacht werbe.

Mit Achtung

M. Löwenthal.

#### IV.

Lubwigehafen, ben 10. Dai 1849, Abende 10 Uhr.

## An ben Landesvertheidigungs = Ausschuß.

Ich beeile mich, Ihnen zu melben, daß heute bes Abends um 8 Uhr von ben vereinigten Bolfswehren aus Morms, Frankenthal und ben umliegenden Orten der Brüdenlobf zu Ludwigshafen in Besth genommen wurde. Ich ließ im Sturmschritt vorruden; Die Sobaten retitriten ihellweise mit den zwei Offizieren über die Brüde, von welche albald ein Ioch abgesahren wurde. — Die dießseits gebliedenen Soldaten fraternisiten mit uns, ohne daß ein Kampf vorher flatigefunden hatte. Auf Ansuchen des babischen Kommandanten der Truppen versprach ich gegen das Rüchversprechen der Sicherheit vor Ueberfällen, die Brüce als babisches Eigenthum zu respetitren. Sofort beeiblgte man die übergegangenen Truppen auf die Berfassung.

Mittletweile kam eine Truppenabtheilung bes sechsten Regimentes, welche angebilch nach Friesenheim und Oppau bestimmt war. Dir hielten fie an, fie fraternisiten mit ben Freischauen und schworen willig auf die Berfassung. Man bestimmte, sie hier zu behalten. Die Offizier weigerten sich, auf die Berfassung zu schwören; wir berathen, was vorerft mit ihnen zu ihnn?

Indem ich weiteren Befehlen foleunigft entgegenfebe, zeichne ich mit hochachtung

<sup>\*)</sup> Der Ingenfeur hatte gwar feine Dienste bem Baterlande angeboten, ale er aber borte, bag ce nad homburg geben follte, verschwand er und warb nie wieber gefeben.

#### V.

Reuftabt, am 10. Dai 1849, fruh 2 Uhr.

## Un ben Landesausschuß in Raiserslautern.

Unsere hoffnungen bezüglich Landau find für jest zu Baffer geworben \*). Der gange Borfall beschränkte fich darauf, daß fich eine Kompagnie balerlicher Linie gegen Raunung ber Kaferne zu Gunften der Badener emporte, ein Offizier mighandelt und die Biberfestichen fobann zur Aube gebracht wurden.

Die Befetzung ber Rheinbrucke bei Lubwigshafen foll burch Frankenthaler Bolfe; webr ftattaefunden baben,

Die Stimmung babier ift vortrefflich. Bewaffneter Jugug aus bem babifchen und befflichen Lande wird erwartet. Jeben Augenbild treffen Bewaffnete ein.

Bruberlichen Gruß

D. Fries.

#### VI.

Sauptquartier Raiferelautern, ben 11. Mai 1849.

## Das Dberfommando ber Pfälzer Bolfswehr

an ben Rommanbanten ber rheinheffifchen Freifchaaren.

Die Aufftellung unserer rheinheifischen Brüber hat in folgender Beise ftatt ju finben. Sie beseigen Bachenheim, Deibesheim, Forft und Aupperteburg, ftellen 1000 Mann ale Jentrum in und um Reuftabta. b. S. auf und pouffiren ihren rechten Flügel nach Oberhambach gegen Maihammer. Die Berbindung unter bem theinhessichen Rorps muß durch fortwährende Etrespatrouislen, die vom äußersten rechten nach dem äußersten linken Flügel und umgekehrt ftreisen, erhalten werden. Für beffere Ordonnangen wird gesongt werden.

Gruß und Sanbichlag !

Tennebera.

#### VII.

Ludwigshafen , ben 11. Dai , Abends 8 Uhr.

## Die Kommandantur von Ludwigshafen

an ben ganbesvertheibigungs: Ausfchuß gu Raiferslautern.

heute Morgen trafen von verschiebenen Seiten Zugüge ein, so baß in Ludwigshafen eben 600 Mann, und in der Umgegend mehr als 1000 liegen. Angesagt find 1500 Odenwälber, die aber Meisung befommen haben, sich in tungegend von Fransfenthal einzuquartieren \*\*). In Maei waren heute Mittag etwa 2000 Mann, Mainger und Umgegend, meist mit Schlesgewehren versehen und 4 Kanonen.

Die Berpflegung der Truppen ift mit großen Schwierigfeiten vertnupft, und ich erlaube mir die Anfrage, wohin die angemelbeten Freiwilligen dirigirt werden sollen, welche Opfer wir dabei zu bringen haben, und bis zu welchem Maße der Zuzug zu veranlaffen

\*\*) Sinb nie gefommen.

<sup>&</sup>quot;) Es war nad Kalfreslautern bie Radricht gesandt, daß fich das baierifche Militair der Beftung bemadrigt und feine Ofisiere todt geschlagen hatte. Die Nadricht sand natürlich willigen Glauben, und der Brieffeller wube als Kommissair abgesandt, um die Bestung "im Namen des pfalgischen Boltes" in Besit zu nehmen!!!

ift. Rach so eben eingegangenen Nachrichten ist in Karleruhe eine großartige Demonstration ju unseren Gunsten vorgenommen worben, und auch von bort ist Jujug zu erwarten.

Die bier eingefangenen baierifchen Offiziere haben einen Revere ausgestellt , laut beffen fie fich weigern, bie Berfaffung anguerfennen. Ge find ber Sauptmann Reilitich und Reim, Dberlieutenant Difterweller, Lieutenante Reichert und Roffler. Die Truppen, bie übergegangen, find fammtlich über Reuftabt nach Rafferelautern birigirt, und werben in Reufladt übernachten. Gie haben aus fich neue Offiziere gewählt, beren Beftatigung ich jugefagt. - Beute Morgen haben bie Algeier Couten (30 Mann) in Eppftein 50 Mann baierifcher Eruppen überraicht. Dreifig bavon gingen über, bie anberen nebft ben Offigieren nicht, und follen fpater von ben Bauern entwaffnet worben fein. Seute Mor: gen langte ein Transport von 71 nach Germerebeim bestimmten Refruten (ohne Baffen) bier an, und wurden an bem Dampfichiffe, welches fie herbrachte, empfangen. Gie find ebenfalls über Reuftabt nach Raiferslautern birigirt, etwa 12 Mann befinben fich noch bier. 3ch habe bas Dampficiff mit Beidlag belegen laffen, und bitte um Orbre . mas mit biefem vortrefflichen Bertheibigungemittel gemacht werben foll. Soll ber Beidlag fortbauern, ober follen wir es beimfdiden ? Die Beamten am Bahnhof werben beelbigt. ben Geneb'armen habe ich eine Frift jur Eibesleiftung bis morgen Dittag 12 Uhr geftellt; ich habe ihnen gefagt, bag fie fich im Kalle ber Bermeigerung bes Gibes, felbft bie Folgen jugufchreiben hatten. - Befchut haben wir noch feines, hoffen aber gu ers halten. Gbenfo feine Artilleriften. Un bie Bewohner Dannheime habe ich eine Broflas mation erfaffen, worin ich fie benachrichtige, bag nicht burch unfere Schulb bie Baffage auf ber Bride geftort ift. Gbenfo habe ich eine Proflamation an unfere hiefigen Trup: pen erlaffen, worin ich ihnen bie gebubrenbe Anerfennung über ihr mutbiges Benehmen ju Theil werben ließ. 3ch lege beibe Broflamationen, fowie eine andere uns fo eben aus Carleruhe jugefommene bei.

Bur heute Nacht fagt bas Gerucht balrifche ober preugifiche Eruppen an. Gemiffes weiß man gar nichte, ich habe alle Borfichtsmagregeln getroffen.

Gin freiwilliger Beitrag von 50 fl. ift heute hier eingegangen. Ginhundertfunfzig Gebund Strob find von Mundenheim requirirt worben.

Der Truppenfommanbant und Dbrift: geg. Blenfer.

#### VIII

Somburg, ben 11. Dai 1849.

## Der Kommandant ber Homburger Bolfswehr

Die Nacht ruhig. Seute Morgen find neun unferer Leute aus Lambrecht zurückgegangen. Ich verlange aus biesem Anlas genauere Instruktionen und mache ben Ausschuß aufmerksam, wie nötigig es ift, alebald-ein Oldziplinargeset eintreten zu lassen. Beile der Leute verlangen nach Saufe, da sie sich nicht mit dem Notigischen vorgesehen haben und ich mit den mit zu Gebote flehenden Mitteln nicht im Stande bin, den Chinzelnen Schipe anzuschäffen, auch seine Bollmacht dazu habe. Ich halte es von sehr gelten Bürkung, daß, auch ohne Keinvesgesahr, eine Teupre dier liege, und es dursten an unsere Stelle vieltelicht frisch ausgerüstete Männer bierher verlegt werden. Bas meine Person betrifft, ftelle ich mich in Allem zur Werstungung des Generaltommando's.

hochachtungevoll D. Bertle.

## IX.

Lubwigehafen, ben 12. Dai 1849.

## Die Kommandantur zu Ludwigshafen

an ben ganbesausichuß ju Raiferelautern.

Die heutige Nacht war im Ganzen genommen ruhig. Unfere Truppen zeigen ben besten Billen, es sind zwar manche Unregelmäßigkeiten schon weniger wie gestern, und ich hoffe in einigen Tagen ben Dienst volltommen organisit zu haben. Ich habe bereits ein Quartiermeisteramt und eine Menage eingerichte, wobel ich sehr unterflügt werbeburch bas warme Mitgesihl ber Bewohner von Mannheim für unsere Sache. heute sam ein ganzer Wagen voll Lebensmitteln an, ebenso wird ber Mannheimer Frauenverein uns mit Patronen unterstügen; es wird Geld gesammelt u. f. w.

Beftern Abend fpat fam noch ber Dberfommanbant genneberg an. Geine Deis nung ging babin, bas Dampficbiff bier gu balten, wir wiffen nicht, mas mir thun follen und fragen beghalb an. Seute Racht geht es an Die Befeftigung bes Ortes. Benn bemfelben auch ftrategifch nur fo lange Bichtigfeit beizulegen ift, ale er nicht umgangen wirb, ober ernfte Angriffe erfolgen, fo ift boch feine Behauptung febr wichtig, und es ift unfere Bflicht, ihn fo viel wie moglich por einem Sanbftreich ju fougen. Lubwigebafen ift ber Bermittiungsort mit Baben und bem Dbenmalbe; von feiner Behauptung bangt nicht allein ber Bugug, fonbern auch bie fonftige Unterflugung von bort ab, fie wirft einen ungeheuern Bundftoff ber Agitation in biefe gange Begenb. Der Befit biefes Ortes hat ferner einen mefentlichen Ginfluß auf bie Stimmung bee flachen ganbes, beren man gur Organisation bringend bebarf. Ge ift ber Ausfluß ber Lubwigebahn, an feinem Befige hangt alfo ber gange Berfehr. Bir haben von biefer Birfung hinreichend Belegenheit gehabt uns ju überzeugen, ba bie Stimmung bes gangen babifchen Militairs ploblich eine febr aufgeregte geworben, und bas gange jenfeitige ganb fangtifirt ift. Aus Diefem Grunde haben wir bie 6 Ranonen, Die heute Racht von Cberbach hierher famen, fo wie ben Artillerielleutenant Sted bis auf weitere Orbre gurudbehalten, und bitten bringend, une biefelben einftweilen ju laffen. 3m Ralle bes Bedarfes, ber bei Lautern gewiß erft in einigen Bochen eintritt, ift bie Gifenbahn fcnelles Beforberungemittel, und wir haben bann bie hoffnung, bag bie noch fehlenbe gaffettirung von ben Dann: beimern bezahlt wirb. Die Mainger find nicht angefommen , wohl aber war Schoppler vom Mainger Berein bier, und ift nach Strafburg gereist, um bort Ranonen qu em: pfangen. Die Mannheimer erhalten bente bie Baffen, und haben Die Mannheimer Damen zwei Buchfen gefchenft. Die Dffigiere find Ihrer Orbre gemäß auf Ehrenwort in Freiheit gefest. Gingerudt finb: 56 Dann erergirte, wohlbewaffnete Burgermehr von Rrifenbeim. 3d babe fie beimgeschickt, mit bem Bemerfen , bag fie fich ale im Dienft ftebend betrachten muffen, und ber hauptmann jeben Tag Rapport ju machen bat; 183 Mann Durfheimer Schugen, 14 Mann balerifche Truppen (weiter geschicht). Ferner 150 Mann biverfe Leute, Die nur im ftrengen Dienfte ber Linie ju brauchen find, prach: tige Rommisfolbaten, legtere haben wir nach Reuftabt gefdidt ; 600 Dann Dhisheimer, lauter prachtige ledige Leute. Die verheiratheten Burgermehrieute habe ich beimgefchict, und ftatt beren find bereits ledige eingeruckt. An ben Obenwald ift eine Broflamation erlaf. fen worben , und von borther wird balb Bugug eintreten. Die bortigen Bewohner finb ein fraftiger muthiger Menichenichlag und meift gute Schuten. Beute mar ein Abgefanbter von Burtemberg bier burchreifenb, um bem ganbesvertheibigungs Ausichuf maf:

senhaften Juzug pr. Rectarbot anzutragen \*). — Die Geneb'armerie ist noch nicht beeibigt. Der Brigadier hat fich Frift bie Morgen erbeten, um in Speper anzufragen. Deute schlich der Prästbent Weller aus Mannheim hier herum, und wurde erwicht, Wan wollte ihn ins Baffer werfen, ich ließ ihn durch einen Nachen übersehen mit Schuhwache. Die Brücke ist wieder aufgesührt. In Folge gegenseitiger Uedereinfunst dürsen von beiden Seiten leine Bewassneien passiren. Der Kommandant hat sein Chrenswort gegeben, keinen Angriff zu unternehmen. Es sin mir vom Erlasse eines herrn dicht ihr der Brügerwehr der Pfalz berichtet worden. Da ich diesen Namandanten sämmtlicher Bürgerwehr der Pfalz betichtet worden. Da ich diesen Namen nicht kenne, bitte ich um Aufschluß. Wie bitten um ein Berzeichniß sämmtlicher Kanonen, welche Kasserlautern sind, und wos wir von densels ben erhalten konnen; ob sie für Haubigen, Granaten, Aufs oder Hohlfugeln sind, und westelltes Kaliber sie haben. Wir sind in den Stand geseht, hier sämmtliche Atten Augeln und Granaten zu sabrigien.

### X.

# Der Chef bes Generalstabs ber rheinpfälzischen Boltswehr zu Raiferslautern.

Den 12. Dai 1849.

Der Burger Dippel wird hiemit beauftragt, mit genügenber Mannichaft bas Giansthal zu befeben, und fich zu biefem 3wede mit bem Rommandanten Bertle zu homburg ins Ginvernehmen zu feten.

Der Burger Schimpf wird ale Inftruftor ber Bollewehr fur bas Glanthal bem Burger Dippel in Aussuhrung feines Auftrages jugethellt.

Alle Behörben werben angewiefen, ben Burger Dippel in Ausführung feines Auftrages auf bas Kraftigfte ju unterfluten.

Fenner v. Fenneberg.

## XI.

## Un den Kommandanten ber Boltswehr bei Ludwigshafen.

Speper, ben 12. Dai 1849.

Gestern Abend 7 Uhr habe ich von hier aus durch Staffette das Begehren an Sie gestellt, die gefangen gehaltenen baierischen Offiziere frei zu laffen, und habe bis jest darüber teine Antwort; die Staffette ift noch nicht zurückgefehrt. Ich ersuche den Rommandanten, mir mit bem Ueberbringer augenblicklich zu berichten, wie diese Angelegenshielt siehe, und was in biefer hinsicht verfügt worden ist, weil ich um 10 Uhr von hier nach Ralserstautern abgehe und bort bem Oberbesehlaber über ben Stand ber Dinge genau berichten muß.

Bon ben hier liegenben balerifchen Truppen find geftern 200 Mann jum Bolfe übergetreten, fie haben bie Berfaffung beschworen und ihre Offiziere gewählt. 3ch

<sup>\*) 3</sup>ft meber angetragen noch ine Bert gefeht worben.

werde biefe Solbaten, fowie 100 Mann ber Beibelberger Feuerwehr nach Reuftabt abführen.

3m Ramen bee Landesausschuffes und ale Bevollmachtigter bee Oberbefehlehabers ber Bolfewehr in ber Bfala: \*)

Meicharb.

#### XII.

Speper, ben 11. Dai 1849.

## Erflärung

ber Direktion ber pfatgifchen Lubwigebahn an herrn Reichart, Brafibenten bee Lanbesausichuffes, wegen Biebereröffnung ber Bahn swifchen Reuftabt, Spener und Lubwigshafen. \*\*)

Nachbem nunmehr bie Unterbrechung ber Bahn bei Neufladt wieder hergestellt ift, fo erklart fich bie unterfertigte Direktion bereit, die regelmäßigen Fahrten zu beginnen, wunfct jedoch, ber Ausschus moge gefälligft Borforge treffen

- 1. baß eine weltere Bahnzerftorung verhutet werbe, ober falls dies nicht möglich, baß uns behufs rechtzeitiger Ginstellung ber Fahrten jedesmal Kenntulf bavon gegeben werbe, wenn ber Ausschuß es fur nothig erachten follte, die Bahn zu unterbrechen;
- 2. baß ferner fein bireftes Eingreifen in ben Betrieb flatifinde, wogegen wir uns jedoch bereit erflaren, allen an uns geftellten Requisitionen zu Extrafahrten zc. nach Rrafften zu entsprechen.

Beibe Buniche find begrundet durch das Intereffe des reifenden Publifums; benn es ift flar, daß eine Bahnunterbrechung, von welcher wir nicht rechtzeitig benachrichtigt find, ober eine ohne Borwiffen der Direftion und ber übrigen Stationsbeamten angeordnete Factt, große Ungludsfälle zur Folge haben mißte.

Ueberhaupt bitten wir, bie Bahn als Privateigenthum und als eine Anftalt, welche bem öffentlichen Rugen bient, unter ben Schut bes Lanbesausschuffes zu ftellen.

Die Direttion ber pfalgifden Lubwigebahn :

#### Deni.

<sup>\*)</sup> War zu bem Antrage, Die baierifden Diffgiere frei zu laffen, von mir nich bevollmachtigt, fonbern einzig und allein jum Empfang ber übergetretenen Truppen und beren Dirigirung nach Raiferklauten.

<sup>\*\*)</sup> Burbe burd einen von mir eriaffenen Befehl erlebigt, bes Inhalts, baß ohne beu Befehl bes Obertommanbo's ober Generaffads ober von den biefen Behorten bevollmadigien Inhobibiten teinerlei Zerftorung vorgenommen werben durfe. Im Kalle einer nothwendig werbenben Demolitung muften nach ben befeen nachfgelegenen Stationeberwaltungen, sowie an die Direttion nach Speper Expresse mit der Nachricht von der Zerftorung abgesandt werveen.

NH. Die folgenden Roten und Dofumente, auf welche ich bie besondere Aufmerksamteit der Lefer zu gieben wünfchte, habe ich absichtlich mit den Lettern bes Tertes feben laffen.

#### XIII.

Sanpignartier Klichheim, ben 13. Mai 1849, Morgens. Das Provinzial-Komite

an ben ganbeevertheibigunge . Ausichus.

Wir zeigen Ihnen an, baft wir unfern Juzug, ber fich auf ziela 12 - 1400 Bewaffnete und 500 zur Bewaffnung tuchtige Manner erftreckt, aber heute icon burch Rachtiden Bewaffneter verflatt wird, Ihrer Berifigung gemäß 1), gestern burch bas Beletrthal hieber geführt haben. Die Spige unserer Kolonne fleht in Jell. In Ginselthun, Mischeim, harrheim, Barnheim haben wir Besatung zuruckgelaffen; hier fteben etwa 800 Rann vollfanbig bewaffnet.

Bir erhalten fichere Rachricht:

- 1. Daß in Maing feit gestern Morgen ein Bataillon Breugen marichfertig gehalten wird, und 5 Minuten nach Befehl abgeben fann.
- 2. Daß in Rrengnach Breugen fieben wie viel, wiffen wir nicht.
- 3. Gin Bataillon Breufen mar geftern Abend in Bingen angefagt wohin es birt- girt ift, war nicht ermittelt. Bingen weigerte bie Ginlaffung.

Unfere Runbichafter werben uns von Allem genane Ausfunft geben; wir haben auf ben Bergen nach Maing gu Runbichafter, und befommen bei jeber Bewegung Gilboten.

Der erfte Angriff fieht hier im Alfengthale, und in ber Rheinschange zu erwarten; wir brauchen bafter Alles an gestoten Solvaten (wir meinen gebiente Solvaten), mas Sie in Lautern irgend entbehrlich halten — wir werben bagegen unfere noch weniger wassengebien Leute ins Land birigiren, damit wir ben ersten Angriff ficher zurudsichtigen 2).

Der Banauer Bolterath gogert mit bem bewaffneten Buzug in ber Abficht — bas Barlament zu fchugen! Wir laffen ibn bearbeiten. —

Wir erhalten von Rheinheffen fortwährend Nachricht, bag, fo wie Waffen bereit find , die Aushebung im großartigen Maßstabe vor fich gehen kann.

Burgergruß!

Für bas Romite: (geg.) Bis.

<sup>1)</sup> Die Verfügung mußte von Blenker erlaffen worden fein, da diefelbe von mir nicht ausgegangen, sondern im Gegentheil die Bessehung von Dürkheim, Neustadt u. s. w. angeordnet war. Es war indeß in der Pfalz nichts Seltenes, sondern als vollkommen in der Regel zu betrachten, daß jeder einzelne Postenkommandant über nächstliegende oder angefündigte Truppenzuzüge verfügte, Besehle und Verordnungen ersließ, wie es ihm gutdunkte, ohne nach den Anordnungen des Oberkommando's zu fragen, oder dasselbe auch nur in Kenntniß zu sehen.

<sup>2)</sup> Ein Beweis zu obiger Anmerkung! Ob bas Oberkommando bamit einverstanden, wurde natürlich nicht gefagt, sondern dasselbe geradezu ansgewiesen, so zu handeln, wie es dem untergeordneten Kommandanten, bessen Ansticht natürlich infallibel war, gutdunkte.

Rirchheim , ben 13. Dai 1849, zwei Stunben fpater.

R. S. Wir haben, wie Sie icon ans Obigem feben, mit Rheinheffen, bem reichften heerbe für unfere Sache, eine lebhafte Berbindung, — glauben aber, es warde von auerik gunftigem Einfluse fein, wenn ber Lanbesvertheibigungs Ausschus biefen wichtigen hebel selbst in Bewegung sehte. Ein Aufruf an die bemoftatischen Bereine wurde lebbaften Anstang finden, da fich die Bartel für die Berfasung erflärt bat 1/2.

Wir haben in Obernborf, Munfter und Jell eine reitenbe Botenverhindung errichtet. Melben Sie uns, ob das Gerücht wahr ift, daß Sie Kanonen befigen, wir haben einige Artilleeisten. Bier Feldschangen haben wir bereits, und bekommen beren noch awei 2).

So eben geht uns ber Befehl Ihres Chefs vom 12. Mai zu \*). — Bir nehmen gerrechten Anftand, in einem Augenblicke, wo ber Angriff vor ber Thure fteht, unfere Leute zu entlassen; alle Tuchtigen wurden Gleiches fur sich in Anfpruch nehmen, und nur bie weniger Guten wurden aushalten. Bir werden baber die nachste Entwicklung abwarten, und bitten Sie wiederholt, uns namentlich alle Ihre Scharfschien mit volleftandiger Ausruftung junufenden 4).

### XIV.

# Der Chef bes Generalstabs ber rheinpfälzischen Bolfswehr zu Kaiferslautern.

An ben Burger Dewald, Major babier. Den 13. Mai 1849.

Der herr Major haben fich unverzuglich an ben Kantonsort Ebenfoben zu begeben und bie Organifirung ber bortigen Bolfswehr und Zuzuge zu bewirfen.

Sie erhalten zu biefem 3wede 25 Offiziere und Unteroffiziere, welche fich gleichzeistig mit Ihnen an ben Ort ihrer Bestimmung zu begeben haben.

3hre Rolonne blibet ben außersten rechten Flügel bes bei Reuftabt a. b. D. aufges ftellten Armeeforps, und Sie haben baber in 3hrer Eigenschaft als Kommanbant biefer Rolonne hauptsachlich auf folgenbe Puntte 3hr Augenmert zu richten:

<sup>1) 3</sup>ft nicht gefchehen!

<sup>2)</sup> Obgleich zwischen Kirchheimbolanden und Kaiserslautern bie Entsfernung verhältnismäßig unbedeutend, so waren es doch nur Gerüchte, bie von einem Ort zum andern gingen.

<sup>3)</sup> Der Befehl lautete, alle Unbewaffneten, so wie alle Verheiratheten, welche ihre zeitweise Entlassung wunschten, sofort, und zwar erstere
für immer, lettere aber auf 14 Tage zu entlassen. Daß ber Befehl
nicht vollzogen wurde, lag eben in ber Ansicht ber Demokraten über
Didzivlin.

<sup>4)</sup> Aehnliche Zumuthungen wurden bem Oberfommanbanten von allen Seiten gemacht, ba jeder Poftenkommanbant feinen Blat fur ben wichtigften hielt, ber vorzugsweise alle Berudsichtigung verbiente.

- 1. Beobachtung aller in Ihrer Rabe befindlichen nicht auf die Berfaffung beeibeten Eruppen;
- 2. Berftanbigung mit aller brei Stunben im Umfreis Ihres Begirfes gelegenen Bolfswehr;
- 3. ftrenge Aufrechthaltung einer Militairpolizei, Beobachtung ber Fremben, Rouriere, Anhaltung berfelben, wenn fie nicht vom Oberfommanbo beglaubigt find ;
- 4. Bermeibung jeber Feinbfeligfeit gegen bie Lanbauer Befatung, bagegen aber fraftige Begegnung jebes Ungriffes 1);
- 5. fortmabrenbe energifche Thatigfelt in Organisation ber Bolfemehr;
- 6. augenblidliche Abfendung von Eftaffetten, falls wichtige Rachrichten es erhelfchen.

Ihre weiteren Berhaltungsmaßregeln werden Ihnen mundlich mitgetheilt werben. Berflärfungen erhalten Sie unmittelbar nach Berlegung bes hauptquartiers nach Reuftabt.

Fenner v. Fenneberg.

## XV. Tagsbefehl.

### Sauptquartier Raiferelautern.

Den 13. Mai 1849.

Gegenüber ber brohenden Stellung, welche bie Feinde ber Freiheit und Cinheit unfere beutschen Naterlandes einnehmen, thut Cinigleit, Ordnung und ftrenge Aufrechterhaltung bes militairischen Gehorfams mehr als je Noth.

Rameraden! Wenn Gure Begeisterung für die Freiheit und Euer Muth das ersehen sollen, was Euch an solvatischer Gewandtheit und Uebung abgeht, so kann es nur das durch geschen, daß Ihr den Beschlen Curer Kübrer unbedingten Geborsan elstett. — Ihr selb darum keine Maschinen, kein Kutter für Pulver, wie die Söblinge der Kurken, welche, gleichviel gegen wen und warum sie ibre Wassen geborchen, nur darum gehorchen, weil sie in sclavlicher Jucht auserzagen, die Anute und die Eisen stets hinter sich sehen. Ihr habt Euch freiwillig gestellt, um Euer von den Kursten unterjochtes Baterland zu befreien, Ihr selb Euch des hoben Iwecks Kampses bewußt! Ihr müßt biesen Iweck auch würdig zu erfüllen suchen. — Jur Aufrechthaltung der Kriegszucht und militairischen Ordnung habe ich in Uebereinstimmung mit dem Landes-Ausschussschlichen bestehnt ausgemeine

"Beeres : Ordnung"

entworfen, die für die Zeit der Erhebung in Folge Beschluffes Cuers Landes-Ausschuffcuffes gesehliche Kraft und Wirffamkeit hat: 2)

- S. 1. Beber Behrmann ift feinen Borgefehten unbedingte Unterwerfung unter besten Anordnungen und Befehle foulbig.
- \$. 2. Ueber jedes schwere Berbrechen , wie Widersehlichkeit gegen die Borgesetten, Trunkenheit , Nachläßigkeit im Dienst vor dem Feind, wird von einem aus dem be-

<sup>1)</sup> Ueber bie Landauer Ereigniffe wird ein eigener Abschnitt nabere Aufflarung geben.

<sup>2)</sup> Diefe Heeresordnung hatte eine gang andere Gestalt und energischere Saltung, wurde aber vom Landesausichus elend verwäffert.

treffenben Behrforper gebilbeten Geschwornengerichte erkannt. Dem Angeflagten fieht bie Mahl eines Bertsetbigers, Berwerfung eines ober mehrerer Geschwornen bis jur Saifte berfelben zu. Die Jahl ber Geschwornen besteht aus 14 Mehrmannern von versichtebenem Grabe, wovon fieben zu Gericht figen.

- S. 3. Bergefen, welche nicht in bie Kategorie ber rein militarischen, in S. 2 erz wabnten gehören, werben bem gewohnlichen Gerichte zugewiesen. Ueber leichte milistaitische Bergeben erkennen bie Kommanbanten ber betreffenden Behrforper.
- S. 4. Die Beichwornengerichte erfennen uber "Schulbig" und "Richtschulbig" unb fprechen bie zu verfugenbe Strafe aus.
- \$. 5. Diefe Strafen find: Degrabation, Ausstogung aus bem Behr- forber.
  - S. 6. Stehen bie Truppen vor bem Reinbe, fo tritt bas Rriegerecht in Birffamfelt.
- §. 7. Die Rommandanten aller Wehrforper sewie bie Blag: und Bostenstommans banten find nut ber ftrengen Aufrechthaltung biefer Gefete beauftragt und fur beren Durchführung personlich verantwortlich. —

Fenner v. Fenneberg, Dberfommanbant ber Bfalger Bolfewehr.
Der Lanbes Ausschuf:

Reichard. Dr. Sepp. Schmitt, Rot. D. Fries. Dr. Greiner.

#### XVI.

Reuftabt, ben 14. Dai 1849.

## Das Rommando Reuftabt

an ben Chef bes Generalftabes.

Theile bemfelben mit, daß eine Orbre bes Oberften Blenter, Kantonirung ber hiefigen Truppen und bie ber Umgegend, betreffend hier ober in Schifferfladt eins gelaufen ift, und daß biefer Befehl puntitich vollzogen wurde. Beitere Befehle erwars tet Oberft Blenter vom Kandeausschuß.

So eben von einer Inspigirung zurückgefommen, melbe ich hiemit, daß ich mit ber Bereitwilligseit für ben Dienst des Baterlandes in einzelnen Ortschaften, die höchst wahrscheinlich noch unter bem Einfluß einiger realtionaten Pfassen stehen (wovon ich bezreits volle Ueberzeugung habe), durchaus nicht zufrieden bin. 3ch habe diese Ersahrung bei Gelegenheit des heutigen Aufgebotes nach Ludwigshafen pr. 2000 Mann gemacht; mit Aufbietung aller nur benkbaren moralischen Mittel gelang es mir, etwa die Halfte bes verlangten Suffurses aufzutreiben.

Benn vom Canbesausichuf nicht bei weitem ftrengere, gang peremtorische Dagres geln getroffen und meine Bollmacht auch mit einiger Bollguge Gewalt ausgestattet wirb,

<sup>1)</sup> Ein berartiger Befehl ist nie von mir erlaffen worden und es gibt dieser Bericht den abermaligen Beweis, wie jeder Postensommandant vollstommen nach seinem Gutdunken befahl und anordnete, ohne sich um das Oberkommando zu fümmern.

febe ich feinen gludlichen Erfolg refp, ber in bem flachen ganbe gelegenen Ortichaften entgegen.

Beitere Berichte, betreffend Offenbach und die bortige Befahung, folgen morgen. Friedrich Strafer.

#### XVII.

## Das Dberfommando zu Endwigshafen an ben Landesvertheibigung e-Ausschus fur bie Bfalg.

heute Nacht find mit dem Duffeldorfer Schiff mehrere Riften voll Gewehre angestommen, so viel wir wiffen, als Transtigut nach der Schreig. Auf unser Aniuden hat der Schrecheitsausschuß in Mannheim bieselben in Beschlag gelegt, für so lange, bis er fich mit uns verftändigt hat. Bir fragen beshalb an, was wir zu thun haben. Wir tragen darauf an, dieselben zum koftenden Preist zu übernehmen, wenn dieselben Privateigenthum find, und zu konfisziren, wenn fie Staatseigenthum find. Leber das Dampffcdiff haben wir vom Landevertrefeldigungs-Ausschuß noch keine Ordre; da wir jedoch nicht wissen, welche und herr Dberkenmandant Kenneberg geschieft, so die Zweizelbaft, ob die Ordre, welche und herr Oberkemmandant Kenneberg geschieft, in diesem Kalle die Sache fompetent erledigt 1). — Ich habe die hießige Organisation bereits begonnen und die nöthigen Bureaus erwählt. Um allen Ihren Ansoverungen Genüge leisten zu können, halte ich es aber, im Angestäcte der Treignisse in Baben, sur dringend nöthig, daß die Besahung ftart erhalten wird, nur anmentlich, daß vie Kanonen erhalten.

NB. Ueber die Mannheimer Ereigniffe behalten wir uns einen ausfuhrlichen Bericht vor. Ludwigshafen, 14. Mai.

Das Dberfommanbo: Blenter.

## XVIII.

Gresheim , ben 14. Dai 1849.

## An das wohllöbl. Kommando in Neuftadt.

In Erwieberung ber gestern an ben Burgerausschuß ber Gemeinbe Cbesheim ers gangenen Aufjorderung, Die Starte in der Bolfswehr betreffend, beehrt man fich Folgendes zu erwiedern:

Nach ber vorhandenen Burgerlifte befinden fich in der hiefigen Gemeinde 164 Burger von 18 bis 30 Jahren, von benen 42 thells Soldaten, thells in der Fremde als Sandwerfer abwefend find, es bleiben somlt vorhanden 122 Mann.

Ferner: bie Angahl ber maffenfahigen Mannichaft vom zweiten Aufgebot, ober von 30 bie 50 Jahren, beträgt 258 Mann. — An Gewehren find vorhanden 100 Stud

<sup>1)</sup> Der Landebausschuß befahl mir, das Dampfboot frei zu geben. Ich mußte bemzufolge ben Befehl dazu an Blenker schieden. Ich fügte jedoch diesem Befehl ein Brivatschreiben bei, Blenker moge unter irgend einem Borwand die Rudgabe verzögern. Der Prafibent bes Landebausschuffes, herr Reichard, stimmte am eifrigsten für Freigebung bes Schiffes.

Kommis Gewehre mit Fenerschiösfern, die zunächst für die Bewassnung des ersten Aufgebotes verwendet werden. — An Privatwassen sind wenige vorhanden, und werden diefelben dazu verwendet werden , das erste mobile Ausgebot vollständig zu bewassnen.

In Bezug auf bas zweite Aufgebot, fo werben biefelben wohl junachft mit Senfen bewaffnet werben, beren fich eine hinlangliche Anzahl hier befindet, und bie nur einer fleinen Abanderung beburfen, namlich gerabe ausgestredt zu werben.

An Munition find nun bereits angefertigt 800 Stud fcharfe Patronen, und es werben, so lange ber jedoch nur noch fleine Pulvervorrath dauert, fortrachtent berfelben gearbeitet werben. — Man hat von der Gemeinde Confloden von einer schon bestellten und fündlich erwarteten Pulver-Duantifat von 2 Jentnern einen Juschuf von vorläusig 25 Bib. quaesaat, und wird Alles auslieten, um noch mehr zu reauferten.

In Bezug auf ben Gelbpunft tonnen wir nur über ungefahr 300 Gulben verfügen, und werben bieselben jur Anschaffung von weiterer Munition und Genfen verwenbet werben.

Sochachtungevoll und ergebenft

Das Burgermeifteramt:

Rummerer.

Der prov. Rommanbant ber Burgermehr:

R. 2B. Bilablé.

XIX.

Raiferelautern , ben 14. Dai 1849.

## Der Chef des Generalstabs der rheinpfälzischen Volkswehr zu Kaiferslautern

an alle Postenkommanbanten bes östlichen Armeekorps von Neustabt a. b. H.

Sie werben hiermit angewiesen, in Jufunst jede Bahnzerstörung oder bireftes Eingreisen in den Betrieb der Bahn auf das Energischte zu verhindern. Der Besehl zur Zerstörung irgend einer Bahnstrecke fann nur von dem Unterzeichneten den Postentommandanten von Ludwigshafen und Speyer gegeben werden. In diesem Falle haben nicht nur diezenigen, welche den Besehl hierzu ertheilen, gleichzeitig die Bahndirestion zu Speyer sowie die dei der zu zerstörbenden Strecke nächst gelegenen Eisenbahnstations-Berwaltungen zu aufstren, sondern auch diezenigen Postensommandanten, in deren Bereich die zu zerstörende Strecke liegt.

Fenneberg.

XX.

Reuftabt, ben 14. Dai 1849.

## Statistischer Bericht ber Bolfswehr Reuftadt.

1. Dieselbe gabit 483 Mann im Alter von 18 bis 30 Jahren, die ledig find; 687 Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren; beinahe alle verheurathet; 450 Mann im Alter von 40 bis 60 Jahren; 2. Die Rubrer finb

Oberft: Davib Jung; Major: Milh. Bogt; Abjutant: Gottl. Schäfer.

Bebe ber feche Rompagnien befteht incl. ber Chargirten aus 130 Mann.

- 3. Die Gemeinbe hat 300 Kommisgewehre, 20 Buchfen (Privateigenthum), 20 bis 30 Jagbgewehre (ebenfalls Privateigenthum) und 180 Senfen.
- 4. Der Munitionevorrath befteht aus:

4000 fcarfen Batronen;

6 3tr. Bulver, ben Golbaten in Speper abgenommen.

2 3tr. Blei,

14000 Bunbhutchen . bito

Ungefahr 160 Burger haben fich außerbem Bulver und Blei auf eigene Roften angeicafft.

bito

5. Die Gemeinde-Kaffe verbürgt fich für 2000 fl., ba fie nicht fluffiges ober vorräthis ges Gelt bestigt. Durch freiwillige Belträge wurden jum Besten unferer Sache 700 fl. ausgebracht, die größtentheils an den Landesverthelbigungs Ansschul abgesendet worsden find, mit Ausnahme der hier augenblicktich nothwendigen Gelber für Munition, Transportsoften 2c. Das Kommando.

In Berhinderung bes Playmajore Jung:

## XXI.

Reuftabt, am 15. Dai 1849.

## Protofoll.

Ein Burger aus Germerebeim , D. 3., Mitglieb bes Rantonal : Ausschuffes ju Ger: merbheim , berichtet :

Dag ber Großherzog fich baselbft befinde, bag er ber Anficht bes Kantonalausichuffes nach fich über Kanbel nach Lauterburg und Beigenburg begeben wird, und ba er, wie wir vermuthen, Baarschaften mit fich führt, eigenen Gallawagen mit eigenen vorzüglichen Befrannt, benuth, so lagt fich nichts anderes als ein langerer Aufenthalt in Krantreich vermutben.

Auf meiner Reise sprach ich zwei Soldaten, die behaupteten, der Großherzog gehe nach Zandan. Um in bieser Angelegenheit etwas zu erreichen, wurde ich unmaßgeblich vorschlagen, daß Burger Philliph Schmidt auf Bellheim, wo noch keine Burgerwehr besteht, ermächtiget wurde, durch Aufgebot auf was immer für eine Beise der Sache au bienen.

Wie wir in Erfahrung brachten, werben außergewöhnliche Antaufe von Mein und Branntwein, auch sonftigen Lebensmitteln, die jedenfalls aus Spetzer, ober Mannheim, auch Mainz bezogen werben, gemacht werben. Es burfte zweckmäßig erscheinen, biese Jusubren in Beidlag zu nehmen.

Das Militair, NB. Cavallerie, welche ben Großbergog begleitete, zirfa 150 Mann mit 4 Kanonen, bivouafirte bet meiner Abreise noch in ber Rabe bes babifchen Ortes Rheinsbeim.

Es geht bei une bie Sprache, bag in ber Rabe von Nurnberg einige Regimenter bem Befehl jum Ausmarich nach ber Pfalz ben Gehorsam verweigerten.

Am 12. diefes wurde die Stadt Germersheim unter bem Borwande, die Bürgerzichaft habe die Beranlaffung zu einem Strafenfrawalle mit bem Millitair gegeben, in Kriegszustand erfiktt und alle Waffen abgenommen. (gez.) P. 3.

Davib Jung, Dberft.

#### ХХП.

Ratferelautern, ben 15. Dai 1849.

## Un ben Dberfommandanten Fenneberg.

Da die Gegenwart des Oberkommandanten Fenner von Fenneberg in hiefiger Stadt unerläßlich nothwendig ift, so wird derfelbe ersucht, fich unverzüglich bieher zu begeben.

Der Landesausschuß für Berthelbigung und Durchschrung ber Reichsverfaffung: R. Schmitt. Greiner. B. Fries. Hepp. Schmitt.

#### XXIII.

Raiferelautern, am 15. Dai 1849.

## Un ben Oberkommanbanten ber pfälzischen Bolkswehr, Burger Fenner v. Fenneberg. ')

Stündlich treffen Soldaten ein, welche gur Sache bes Bolfes ftehen wollen. Die Untreffigiere werten fcwierig, weil ihre Offigierspatente noch nicht ausgefertigt ?). Beguglich ber in bie einzelnen Kantone abzuertnenben Inftrutforen muß nothwenblg fofort Borforge getroffen werben. Maffenweise laufen Depefchen ein, welche zum großen Theise militairische Anfragen enthalten; jo 3. B. in Betreff ber Knielinger Schiffbrude.

<sup>1)</sup> Diese beiden Befehle trasen mich in Ludwigshafen unmittelbar zwei Stunden nach meiner Anfunft. Ungeachtet meine Gegenwart in so vielen Theilen des Landes dringend nothwendig, da es nach meiner Ansicht bessonders unter solchen Berhältnissen nicht genug ist, nur zu befehlen, sondern auch sich zu überzeugen, ob und wie die Besehle vollzogen werden; umgeachtet alles dies war es mir erst nach stundenlangen Debatten möglich, mich von Kaiserslautern mit Bewilligung des Ausschuffes zu entfernen. Ich war am 15. Worgens abgereist, und Abends kamen mir schon die beiden Depeschen zu.

<sup>2)</sup> Man sieht, mit was fur Dingen sich ber Oberfommandant beschäftigen mußte und wie ber Geist ber zur Bolks ache übergetretenen Soldaten war, ba fie schwierig wurden, weil sie einige Tage auf ihre Patente warten mußten.

Bir find unter biefen Berhaltniffen gezwungen, ben Dbertommanbanten gurudzubes rufen, wenn nicht die beillofeste Berwirrung eintreten, und unfere gange Erhebung gefahrbet werben foll. Bruberlichen Gruß!

3. Fries.

#### XXIV.

## An den hohen Landesausschuß,

beziehungemeife bae Dberfommanbo.

Meiner gestrigen furgen Rachricht über meinen Abmarfch nach Ludwigehafen füge ich beute folgende weitere Einzelnheiten bei : 1)

Auf ber Station Schifferflabt traf mich ein Befehl bes Dberften Blenter, nicht nach Lubwigshafen zu marichiren, fonbern in Schifferflabt Quartier zn nehmen, was ich bem-

jufolge auch that.

Bur meine Person begab ich mich nach Ludwigshafen, um mit Oberft Blenker Rudsprache ju nehmen. Bon biefem erfuhr ich, bag in Mannheim bas sammtliche Milialt zum Beife übergegangen sei, und bort die volltommenste Ruhe herriche. Unter solchen Umftanden war meine Truppe in Ludwigshafen nicht notfig, und ich marschirte beehalb heute früh von Schiffersabt nach meinem Bestimmungsorte Gbenkoben ab, von wo ich wieder Bericht einsenden werde.

Die heibelberger Feuerwehr, 104 Mann ftart, ift meiner Beisung gemaß, in Maifammer einquartirt.

Da allen Umftanben nach ju schließen, in Landau wohl balb wichtige Ereigniffe ftatifinben burften, fo bitte ich fobalb wie möglich um Berftartung.

Meuftabt, 15. Dai 1849.

S. Fr. Ofwald.

#### XXV.

Beibelberg, ben 15. Dai 1849.

## An das Kommando zu Ludwigshafen.

Heute Racht wurde in Eberbach am Nedar ber Abjutant des Prinzen Friedrich von Wurtemberg (Hauptmann von Neubronn) mit zwei Bedienten, von der Burgerwehr arretitt. Sie hatten eine vierspännige Chaise
mit babischem Wappen bei sich, und die Uniform und Waffen des Prin-

<sup>1)</sup> Herr Ofwald hatte, wie aus dem unter XIV. mitgetheilten Befehle zu ersehen, gar nicht nach Ludwigshafen zu marschiren und als selbst. ständiger Kommandant von Oberst Blenker gar feine Befehle zu erhalten. Da es aber dem Herrn Major eben konvenirte, diesen Befehl anzunehmen, und er wahrscheinlich wissen wollte, was es in Baden Neues gebe, so ging er anstatt nach Edenkoben, nach Ludwigshafen, und hatte noch die Naivität, dies dem Oberkommando anzuzeigen.

gen nebft 4000 fl. waren barin. Alles war nach Frankfurt beorbert. Der Landesausschuß in Baben, bem Melbung bavon gemacht wurde, wird meiter verfügen. Die Cberbacher werben auch noch ihre zwei andern Ranonen ichiden. Bujug von Burtemberg ift, wie Ihnen ber Ueberbringer berichten fann, einstweilen verhindert. Es wird aber ichon geben. Den Seilbronnern habe ich Mittheilung von Ihrem Schreiben an Burger U. in Lubwigehafen gemacht; ich hoffe, es wirft. Saben Gie Radrichten von Belang nach Burtemberg zu machen, fo fonnen Sie fich auf mich verlaffen. M. B. C. Meine Abreffe ift

## XXVI.

Frantfurt, ben 15. Dai 1849.

Bericht über die Truppen in Frankfurt und Umgegend. In ber Stabt:

5 Bataill. | 1 " Preußen 38. (theils Polen, find schlecht).
1 " Kurheffen.
1 " Brankfurter (gut).
2 Eskadr. | 1 Eskadron darmst. Chevauxlegers (gut).
1 " österr. Dragoner

11/2 Batt. { 1 Batterie barmft. reitende Artillerie. 1/2 ofterr. Fußbatterie.

Umgegenb von 1/2 bis 3 Stunben:

1 Bataillon Breugen 35., Bernheim, Bodenheim, Bochft, Rus belbeim.

2 "Desterreicher, Bonames und die Orte nördlich von Frankfurt nach dem Taunusgebirge.

7 Bataill. 1 "Aurhessen in Hanau.

1 Batt. 2 "Burtemberger, nämlich 1 Bat. Oberrad, Niederrad und Isenburg, 1/2 bis 1 Stunde. 1 Bat. gwischen Frankfurt und Darmftabt mit 1 Batt. Artillerie.

Summa: 12 Bataillone, 2 Estabronen, 21/9 Batterie.

Ferner Garnifon fur Maing (fdwach).

Garnifon fur Darmftabt (mir unbefannt).

Morgen ruden 1½ Schwadronen darmst. Chevaurlegers nach Rischenheim; heute ging 1 Bat. Preußen mit der Neckarbahn ab (ist nicht gesche, hen wegen sorce majeure der Odenwälder Mistgabeln), vermuthlich an die badische Grenze. Es scheint, man umzieht nach und nach Baden und die Pfalz mit Truppen und ruckt dann unerwartet ein, wenn man das Volk ermüdet glaubt. Seid auf der Hut!

Die — Fichen Truppen (Offiziere ausgenommen) sind entschieden gut und werden zum Bolke stehen. Man hat sie beswegen von Babel nach Darmstadt zu gelegt, sie sind indes Baben alsbann um so naher.

Auch bas D-'sche Bataillon ift theilweise gut, eben so die U'schen Chevaurlegers.

Der Kommandant von Ludwigshafen muß die größte Borsicht gebrauschen. Man fann in Frankfurt Rachts Truppen pr. Eisenbahn gang unerwartet und heimlich absenden, ohne daß man vorher irgend was erfährt. Diese überraschen dann Mannheim und besetzen den Brudenkopf.

Bruberlichen Gruß!

D. E. F.

## XXVII.

Das Oberfommando der Pfälzer Bolfdwehr an bas Boftenfommando, u Lubwigshafen.

Die Riften mit Gewehren find wo möglich vom Stadtrath in Mannheim zu erlansgen und bafur ein Empfangeschein, falls fie irgend einer Regierung, und ein Bon, falls Sie Privaten gehoren, auszuftellen 1).

Da, als die Orbre jur Freigebung bes Dampsbootes vom Oberkommando gegeben wurde, die neuesten Rachtichten noch nicht bekannt waren, so wird biefer Befehl hienit bahin mobistigirt, daß das Dampssichist bis auf weiteren Befehl zurückzubehalten sei. Das bei wird jedoch bem Bostensommando bemerkt, daß im gegenwärtigen Augenblide nur wenig Zeit zur Erlebigung von Kompetenzkonslitten ist, und, da eine oberste Leitung bestehen muß, die von berselben ausgehenden Anordnungen, sur die das Oberkommando bie per fon liche Berantwortlichkeit trägt, auch nothwendig ohne weitere Aufrage erzlebigt werden mussen.

Gleichzeitig wird bem Boftenkommando bie Berlegung bes Sauptquartiers nach Reuftabt a. b. S. befannt gegeben.

Fenneberg.

<sup>1)</sup> Der Bruber bes herrn Regierungsprafibenten Reichard hatte besreits Sorge getragen, Die Gewehre bem Bolfe aus bem Weg gu raumen.

#### XXVIII.

Sauptauartier Meuftabt a b. S., ben 15. Dai 1849.

## Das Oberfommando ber Pfälzer Bolfswehr

an ben Burger Dberft Blenter in gubmigehafen.

Da bie Dragnifatione : Beidafte und ber Berfebr bes Lanbesqueichuffes meine baufige Abmefenheit von bem Sauptquartier bes mir anvertrauten Armeeforys an ber Saarbt erforbern, fo beftimme ich Gie biemit ju meinem Stellvertreter in Reuftabt mit bem Auftrage, einen Offigier nach Reuftabt abgufenben, und herrn Dajor Strafer in feinen gegenwartigen Aunktionen abgulofen. Dafor Strafer ift mit 150 Dann nach bem Bag von Unweller ju birigiren, ibm bie nothigen Inftruftionen auszufertigen und ber betreffenbe Rantonal: Ausschuß von biefer Dagregel ju avifiren. - Deegleichen bas ben Sie nach Speper einen friegeerfahrenen tuchtigen Difigier gu fenben, ber bae Dberfommanbo über bie bortige mobile wie ftationare Bolfewehr ju übernehmen bat. Fenneberg. '

## XXIX.

Lubwigehafen . ben 15. Dai 1849.

## Das Oberkommando fammtlicher Truppen-Abtheilungen in Ludwigshafen

an bas Burgermeifter: 2mt.

Der Landes = Musichus ju Raiferslautern bat ichon por langer Beit einen Aufruf an fammtliche Gemeinden ber Bfalg ergeben laffen, fie mogen bie gefahrbrobenbe Lage bes Baterlandes ins Auge faffen, und Defregen Alles aufbieten, um unfern bewaffneten Reinden bewaffnete Burger entgegenstellen gu fonnen. Der Landesausschuß bat bei biefem Aufrufe auf die Ginficht, die Freiheiteliebe und ben Muth ber Pfalzer gerechnet; er hatte geglaubt, daß bie Bfalger, die fich fo gerne die Aufgeflarten nennen horen, die Gefahren, die und von ber Reaftion broben, richtig erfennen wurden; er batte geglaubt, baß bie Bfalger nicht bloß Bravo rufen tonnten auf eine fcone Rebe, baß fie nicht bloß hinter bem Schoppenglas politifirten, - fondern baß fie auch Muth und Entichloffenbeit genug batten, bas, wofür fie icon Millionen Worte verschwendet, wofür fie Taufende von Abreffen gefchmiebet, - auch mit ben Baffen gu erfampfen, wenn ber Berrath eines wortbruchigen Konige ihnen ihr wohlerworbenes, gutes Recht vorenthalten wollte. Go bereitwillig nun auch Die meiften Gemeinden unferer Pfalg biefem Aufrufe Folge geleiftet haben, fo rühmlich die Opfer find, welche fie auf ben Altar bes Baterlandes niebergelegt, um fo verwerflicher ericheint bas Benehmen berjenigen Bemeinden, welche auch noch nicht einmal bas geringfte Lebenszeichen von

fich gegeben haben. Bie! Guer Baterland, Gure Freiheit ift in Gefahr, und 3hr habt feinen Billen, feinen Urm, um biefe beiligften Guter bes Menichen zu mahren? Sabt Ihr vergeffen, daß ber Menich erft bann in Bahrheit ein menschliches Dafein führt, wenn er frei ift? Berbet 3hr lieber burch Reigheit bie Rnechtichaft, bas Cflavenfoch verfaufen, als Guerer Menschenwurde eingebent, mit Gurem Blute Die Freiheit erringen? Wir wollen, wir fonnen bas nicht glauben; wir fonnen bas nicht anneh= men, daß Ihr unferer Pfalz, auf welche gang Deutschland jest feine Blide richtet, biefe Schande aufladen wollt. Bir glauben vielmehr, bag auch in Euch noch jenes Gefühl für Recht, für Freiheit und Gelbftftandigfeit lebt, bas allein ben Menschen erhebt und abelt, und bag Gure bisherige Unthatigfeit einem etwaigen Mangel an Führern ober fonftigen Bufälligfeiten juguschreiben ift. - Wir richten baher an Guch die bestimmtefte, die lette Aufforderung, bem Rufe bes Landebausschuffes unbedingte und uns verzügliche Folge zu geben, Gure maffenfahigen, unverheiratheten Dan= ner au bewaffnen und biefelben bem Baterlande gur Berfugung au ftellen. Bir ftreiten fur bas Recht und bie Freiheit aller Burger ohne Musnahme, und 3hr werdet hoffentlich nicht fo unbillig fein, und die Sande feige in ben Schoof legen, mahrend Gure Mitburger bie Duhfeligfeiten eines Rampfes auf fich nehmen; wolltet 3hr bies aber auch thun, fo werben wir nun und nimmermehr jugeben, bag ein Theil ber Burger für Die Freiheit fampft, und bag Ihr hintennach, wenn fie errungen ift, ichmungelnd die Beute mit ihnen gu theilen fommt.

Noch fönnt Ihr das Versaumte nachholen; noch ist es zeit, durch energische Rüstungen Euern guten Willen zu beweisen. An Euch ist es nun, diesen guten Willen durch die That zu bewahrheiten; an Euch ist es, alle schlimmen Folgen, welche eine sortgesetzt Unthätigseit oder Weigerung nach sich ziehen mussen, abzuwenden. Darum saumet keinen Augenblick,— greist mit uns zu den Wassen, und alles bisherige soll vergessen sein. Das Oberkommando: Vereisen kurch.

XXX.

Lubwigehafen, ben 16. Dai 1849.

# Das Oberkommando fämmtlicher Truppen-Abtheilungen in Ludwigshafen

an ben Lanbeevertheibigunge : Ausschuß in Raiferelautern.

Die Revolution in Baben ift eine vollendete Thatfache. Geute ift ber größte Theil bes Militairs and in Mannheim übergegangen, Die meiften Offiziere find befeitiget und neue gewählt. Major hintelbei mit dem Reigsminister hofmann, 14 Gefchigen und 50 Dragonern, treibt fich in der Umgegend von Manubeim berum, und wird gejagt; so eben fegelt unfer Dampsschifchsien int 100 Mormfer Schügen nach Speher hinauf, um den Uebergang biefer insurgitten hofmann'schen Eruppen, die fich gegen die geschische Behörde bes Landes, den Landesausschuft in Baden, ausgesehnt, zu hindern. — Gestern war General Fenner und Reich ardt hier. Der Erstere hat den Oberst Blenker für den Fall seiner Abwesenheit zum Rommandeur sämmttscher Truppen der Oftanmee ernannt. Unser Posten wird seben Tag wichtiger, da aus beiliegender Disposition erhellt, daß der Angriss sieben Tag wichtiger, da aus beiliegender Disposition erhellt, daß der Angriss sieber ersolgen wird. Wir brauchen einige Kanonen, namentlich 12 Pfinder, und reguläre Truppen. Gin Landstreich auf Ludwigshafen wurde die ganze Pfalz bloßfiellen.

Der Dberfommanbant und Dberft : (geg.) Blenter.

#### XXXI.

Samptquartier Kirchheimbolanden, ben 16. Mai 1849, Morgens. Das Kommando und Provinzialkomite des rheinheffischen Armeekorps zur Vertheidigung der deutschen Verfassung an ben Chef bes Generalkabs ber rheinpfälzischen Boltswehr.

Bir bestätigen Ihnen ben Empfang ber beiben Jufchriften vom 13. bies, welche uns am 15. gegen Abenb — und berer vom 14., welche und in ber Nacht vom 15. aus ben 16. bier in Kircheim, wo wir gemäß Marfchroute bes Landesvertsbeidunges Aussichduffes vom 11. Mai bereits feit bem 12. Mai liegen, gutamen 1). Sie entnehmen baraus, daß die Depefchen in einer fläglich unguverläßigen Welfe an uns gelangen, und bie durch verspätete Aussuchtung entstehenben Folgen nicht von uns verantwortet werden, sonnen.

Sie entnehmen aus ben Daten, bag wir eine erft gestern Abend erhaltene, in ber Nacht wiederholte Barichorber noch nicht ausgesuhrt haben, und nicht ausführen fonnten.

Wir werben heute ben Beg, ben Sie vorzeichnen, einschlagen und 250 Bewaffnete nach Lubwigehafen per Bagen abschiefen.

Bir werben bie 50 Mann baierifder Eruppen burch einen unferer Offiziere nach Bell betafchiren, und bort mit ber Burgermehr bie Borpoften bilben.

Bir werben eine Kompagnie Schanger und eine Jahl von beiläufig 250 bie 300 Mann in bas Alfengtbal entfenben, und unter unferer Leitung bie angegebenen Arbeiten pornehmen, auch bie Grengen übermachen.

Bir erwarten febnfuchtig:

<sup>1)</sup> Wie zu ersehen, stellte auch ber Landesausschus Marschrouten aus, während das Oberkommando, in dessen alleiniger Besugnis dies lag, gleichsfalls seine Marschrouten ausstellte, die natürlich, da ihn der Landessausschuß von seinen Eingriffen nicht in Kenntniß geset, ganz verschieden lauteten.

Gelb für Lohnung berer, bie folde verlangen; für Anschaffungen von Kriegematerial, bas wir nothig haben, 3. B. Munitionsfabritation, Bulvermagen, Artillerleausruftung u. bgl.

Bir find im Befite von feche Felbichlangen, mit benen wir Buchfen mit Flintenstugeln ichießen.

Bir bitten baher bringend, und zweis bis breitaufend Gulben in laufenber Rechenung anzuweifen.

Bute Offiziere fehlen une; wenn Gie folde befigen, ichiden Gie une einige.

Run ein Bort jur Berftanbigung :

Wir ftellen unser Armeekorps zwar wie natürlich unter bas Oberkommando der Pfälzer Bolfstruppen, mussen jeboch darauf bestehen, daß es als ein selbstitändiges Urmeekorps unter Leitung unsers Divisionsgenerals fortbestehe und nach dem vorgeschriebenen Operationsblane banble und obertre.

Gine Zerfplitterung und Einschiebung in andere Korps wollen und tonnen wir nicht eingeben. Als solche betrachten wir heute noch nicht die Absendung eines Truppenforps nach Ludwigschefen, weil die gange Berthelbigung noch wenig organistri ift und Gefahr auf bem Berguge fieht. So wie aber die Organisation reifer ift, wollen wir uns dara über verftandlaren.

Bir unterftellen ihnen folgenben Plan:

Durch zuverläffige Berbindung mit Rheinbreußen und personliche Unschauung eines fichern Mannes wissen wir, baß in ber Gegend von Kreuznach nur vier Kompagnien Preußen mit zwei bis vier Geschützen und 300 Mann Kavallerie stehen.

Iwei Kompagnien liegen in Kreugnach, zwei an ber Nahe bin; die Kavallerle fieht auf ben Soben von Walbalgesheim ac. Diese Leute benten nicht an Einrucken: fürchten vielmehr einen Ueberfall von uns. Borerft ift die Gesahr von dieser Seile weniger zu surchten; ob sich die Gerüchte von Anhaufung größerer Truppen westlich, bei Saarlouis, St. Wenbel ze. bestätigen, ist ungewiß. Bon Gesahr kann vorerst nur die Rebe sein, wenn die vier nach Preußische sachsen aus Dresben guruckgezogenen Bataillone nach dem Reine geben.

Wir haben bas Alfenzthal , Rahe und Rheingrenze entlang , fichere Runbschaftsbureaur und erfahren Alles , was bort vorgeht.

Bon bringenber Gefabr in Ludwigehafen icheint uns vorerft feine Rebe ju fein — wir glanben baber mit Recht, Ihnen einen Operationsplan unterlegen zu fonnen, ben unfer Militalitsommanbant bausner heute Racht noch mit Ihnen besprechen wirb.

Bir haben von bem Abfaffen von 2000 Flinten auf bem Rheine gehört: biefes ift burch unfere Leute ausgekunbichaftet und vorbereitet worben. Bir muffen alfo barauf beftehen, bag ber größte Theil biefer Waffen ju unferer Berfügung bieibt.

Bir grußen bruberlich!

Das Brovingialfomite: Rit.

### XXXII.

Sauptquartier gu Raiferelautern, ben 16. Dai 1849.

Der Chef bes Generalftabs ber rheinpfalzifchen Bolfewehr

Sie haben fich fofort mit 50 Mann nach Alfeng zu begeben, und fich zu Berfügung bes Kommanbanten ber rheinheffischen Freischaaren zu ftellen. Gie werben bafur Sorge

tragen, bag fammtliche Mannichaft je nach ihrer frubern Eigenfchaft als Offigiere und Unteroffigiere in bas rheinheffiche Rords eingetheilt werben.

Sollte bas benannte Korps noch nicht eingetroffen fein, fo werben Sie fich bei bem Rommandanten ber Alfenzer Burgerwehr und bei bem Kantonalausschuffe melben, welcher lettere für Ihre Ginquartierung und Berpflegung zu forgen hat.

3hre Marfchroute geht über

Sembach, Binweiler, Rodenhaufen, Manenweiler nach Alfenz. Sie haben für ftrenge Aufrechthaltung ber Mannszucht und militairischen Ordnung Sorge zu tragen. Fenneberg.

### XXXIII.

Lubwigshafen , ben 16. Dai 1849.

An das Oberkommando der Pfälzer Bolkswehr in Kaifers- lautern.

So eben fchlagt es bier und in Mannheim Generalmarich; Die Urfache ift die Berfolgung bes Dbriften Bintelben, ber fich mit 14 Ranonen und einiger Reiterei burch Baben nach Frankfurt bingieben wollte, auf diefem Bege aber aufgehalten wurde, und nun im Begriffe fteht, über Friedrichofeld rheinaufwarts ju gieben, um fich in bie Festung Germeres beim zu werfen. Die gesammte Mannheimer Burgerwehr nebft bem großten Theil der Babifchen in Mannheim liegenden Infanterie, ift aufgebrochen, um ihm ben Weg abzuschneiben. Die Stadt Spener ift bereits aufgeforbert, ihm ben Uebergang über ben Rhein ju mehren. Die Mannheimer Burger haben uns ersucht, in ihrer Abwesenheit die Stadt gu schüßen; biefe Magregel erscheint um fo nothwendiger, als wir heute Racht pr. Estaffette von Frankfurt bie Nachricht erhalten haben, bag bort eine bedeutende Truppenmaffe kongentrirt fei, und fich bereits gegen Darmftabt hin ausdehne. Wir muffen baber bas Dberfommanbo bringend erfuchen, Die Rompagnien bes baierifchen 6. Regiments bereit ju balten, bamit wir fie jeben Tag hieher abholen fonnen; benn mit unferer jegigen bier ftebenben Mannschaft ift ein wirksamer Schut ber Stadt Mannheim nicht moglich. Das Rommando ber Bolfetruppen in Lubwigehafen :

Blenker.

## XXXIV.

Mannheim, ben 16. Dai 1849.

Bir ersuchen das Oberkommando in der Pfalz, ein Korps möglichst regulärer Truppen in Bereitschaft zu halten, damit wir solches auf erneuertes Ersuchen zum Schube unserer Stadt sogleich haben können.

Der proviforifche Rommandant: Dfterbaus.

#### XXXV.

Raiferelautern, ben 17. Dai 1849.

## Der Chef des Generalstads der rheinpfälzischen Bolfswehr

an bas Rommanbo bes rheinheffifchen Armeeforpe

in Rirchheimbolanben.

Ihre Jufchrift vom 16. Mai ift und zugegangen. Bezüglich ber 250 Mann, bie auf Wagen nach Ludwigschafen abgeschickt werben sollten, so ift von diesem Marfche, falls biefelben noch nicht abgegangen find, abzusehen. Dagegen genehmigen wir Ihre Melsbung, laut welcher Sie die 50 Mann baierlicher Truppen durch einen unferer Offiziere nach Jell betachten und bort mit ber Burgerwehr bie Borposten bilden wollten.

Bezuglich ber im Alfengthal vorzunehmenben Schangarbeiten wollen Sie uns melben, ob Ihnen bafur ein Ingenieur jur Berfugung fieht.

Der Belbpunkt wird burch Bufchrift bes Landesausschuffes erlebigt werben.

Diffgiere, und gwar gebiente Bolen, werben wir Ihnen gufenben.

In Bezug auf bie Jufage, Ihnen Baffen jur Disposition ju ftellen, auf welche 3bre Jufdprift fich bezieht, muffen wir ertlaren, baf eine folche Jufage von uns nicht gegeben ift, und bei bem Mangel bisponibler Baffen auch nicht gegeben werben konnte.

3hr Armeeforps bleibt Ihrem Bunice gemaß als eigenes Korps bestehen, jedoch unter ber Leitung bes Oberkommandanten, und handelt nach beffen Operationsplan. Ihre Berwahrung wegen bes nach Ludwigshafen entjendeten Truppenforps halten wir mit biefer Erflarung erledigt.

Ueber bie Aufftellungen an ber rheinpfalgifchen Grenge, uber welche Gie und Ditstheilungen machen, haben wir folgenbe guverlaffige Rachricht:

"Ben Bingen bie Kreugnach 1 Bat. von 800 Mann, 29. Inf.-Regiment, aus ber Umgebung und von ber Mofel, und 2 Gefabronen Uhsanen und Dragoner a 150 Mann = 300 Reiter. Die Reiterei liegt auf der hohe bei Balbalgesheim und im Thal nach Stromberg (in Wiedesheim, Schweppenheim). Die Infanterie in ben Dorfern an der Rahe (Munfter, Saubenheim, Langenlonsheim zc.) und eine Komp. mit bem Stab in Kreugnach.

"Da vor einigen Tagen bie 4 Geschütze, weiche in Langenlonsheim ftanben, nach Maing abgingen, so ift jest eine neme Artillerteabiheslung eingerudt, welche (von Kreugnach, Nahauswatel) in Rorheim und Weinsheim, an ber Strafe nach Sobernheim, sieht, unter Bebeckung von einigen hufaren. Außerbem befindet fich auf ber annen Grenze tein Sobot weiter.

"In Saarbruden fteht bas 8, Uhlanen Regiment, wovon eine Abiheilung vor einiger Beit hier garnisonirte, und welches jugleich einen Theil ber Besagung von Saarlouis ausmacht."

Mit Bezugnahme auf Ihre Borlage eines abweichenben Operationsplanes haben wir folgendes zu erwiedern:

Die Enticheibung, wo Gefahr ift, muß jedenfalls bem Oberfommandanten ibertaffen bleiben. Die Belagung bes Alfenzishales fann in feiner hinficht beffer von ben Borgangen in ber Dipfalg unterrichtet sein, als ber Generalftab, und es ware bedauerlich, weut eine Disposition, die vom Generalftab ausgeht, nur beswegen nicht besolgt wirte, weit

ber bislogirte Truppenfommanbant feine Gefahr und beshalb auch feine Rothwenbigfeit ber Ausfuhrung gebachter Inftruktionen erkennt.

Bubem ift ben Babenfern auf ihr Unfuchen thatliche Gulfe zugefagt.

geg. Fenneberg.

## XXXVI.

Eisenhuttenwert Sochstein bei Binnweller, den 17. Mai 1849. Un das Oberkommando der pfälzischen Bolkswehr

(resp. Artilleriedirektion in Raiserslautern.)

Ber Gftaffette ift und eben Zeichnung über ju fertigenbe acht Stud Ranonen geworben, und werben wir und beeilen, beren balbigfte Ablieferung zu bewerfftelligen.

Ebenfo haben wir uns von ben verlangten Rugeln und Rartatichen Bormerfung ge-

Cobalb einige Stude Ranonen und eine Bartie Rugeln und Rartatichen fertig fein werben, werben wir Ihnen folche gur Ginficht und Brobe überfenben.

Gebrüder Gienanth.

#### XXXVII.

Das Kommando und Provinzialkomite des Rheinhessischen Armeeeforps zur Vertheidigung der deutschen Verfassung

an bas Dbertommanbo ber Bfalgifden Bolfewehr.

In Erlebigung Ihrer gesteigen Inschirft bezüglich ber Abfendung einer Befatung nach Ludwigshafen, haben wir zu berichten, daß wir nach unserer Mitthellung vom gestrigen im Begriffe flanden, sie auszuführen, als ber Oberkommandant ber Bolfswehr, R aq uillet ') vor einigen Stunden aus Kaifereslantern hier ankam, und uns von ben Obepositionen im Kenninis seite, welche von dem Landesvertheibigung et Ausschaffe betresse ber Landesvertheibigung getroffen worden sind. hiernach hatte unser Armeeforps die Aufgabe, die Grenze nach Meinhessen und dem Alfenzischel zu schügen, und finnde dar eine unter dem Oberbesehl bes Birgers R aq uillet. Obgleich hiernach Ludwigshazien zu went Theile des Landes gehört, worin Sie operiren, und unser Armeeforps doch ein Ganzes bleiben und nicht einzelne Kompagnien ohne Roth zu einem anderen abgeben fann, so haben wir doch in der doppelten Boraussehung, daß die Operationen an der hefflichen Meingrenze nach für unser Armeeforpe bestimmt seien, — sowie daß wirke ich ein Augenblick dein Augenblick bringender Roth jene Entsendung gebiete, beschlossen, heute noch etwa 200 Mann dahin zu beordern.

Wir rechnen aber barauf, baß Sie uns sofort Gelb anweisen ; wir haben fur Musnition und Inftanbfegung ber Artillerie große Summen bezahlt und uns ganglich entbloft.

<sup>1)</sup> Raquillet war zum Kommanbanten eines noch zu grundenden weftlichen Armeeforps ernannt worden.

Die Rachricht, bag bie Breußen vier Kanonen nach Mortftabt hatten bringen wellen, ift falich; fie find am 13. mit einem Botolison von Mainz ausgerückt und am 14. zuruckgekommen, jene vier Kanonen ben Rhein entlang bei fich juhrenb; fie haben fie in ober bei Bacharach geholt, — wahricheinlich um nicht überfallen zu werben.

Bir wieberholen bie Bitte um Baffen und Gelb.

Brubergruß.

Bur bas Romite : gez. Bis.

Bit bitten, unseren Kommissair Burger Bamberger ju uns zu bescheiben. Wir legen Ihnen eine eben erhaltene Nachricht im Original bei. Ich zweise, daß sie fie gang richtig ift, — bagegen wird zuverläßigen Nachrichten zusolge, bei Westlar ein Korps von 10,000 Mann zusammengezogen. — Rheinvreußen will uns einen Juzug tüchtiger Bewasseiter (zirta 500 Mann) senben, — wenn Wassen da find, mehr.

## XXXVIII.

Sauptquartier Rirchheimbolanben , ben 27. Dai 1849.

Das Rommanbo und Provinzialkomite bes Rheinheffischen Armeekorps gur Vertheibigung der deutschen Verfaffung

zu Raiferelautern.

In Antwort auf Ihre Inftruktion vom heutigen werben wir morgen mit ber hauptsftarte unseres Rorps nach Alfenz aufbrechen und bie Juftruktionen bes Oberk. Raquillet genau befolgen.

Bir haben aber bereits laut unserem Bericht von heute Morgen eine Rompagnie Buchienfchügen nud eine halbe Kompagnie Tirallteure mit Doppelfinien nach Ludwigsehafen abgeben laffen, ba Ihre Gegenorbre nicht zeitig genug eintraf. Bir tonnen fie augenblicklich nicht mehr zuruckrufen, und erwarten Ihre Bestimmung, ob wir sie morgen zu uns zurückrufen sollen.

Wir wieberholen Ihnen auf bas Bestimmtefte , bag wir ohne Gelb feine 24 Sinnben mehr wirthichaften tonnen.

Brubergruß!

Das Provingialfomite:

Big. Senener.

Rachichrift: So eben ichiett une ber bemofratifche Berein ju E' Ihre Aufjorderung wegen ber Nachricht über balerische Truppen. Er will fich beshalb mit une bireft in Berbindung feten, was wir genehmigt haben.

#### XXXIX.

Raiferelautern, ben 17. Dai 1849.

## Rapport bes Dberfommanbanten

an ben Lanbeevertheibigunge: Ausfchuß.

3ch habe bas erfte Observationellervo noch in Rirchheimbolanben angetroffen, wo es feinen Aufenthalt bagu benutt hat, fich vortrefflich zu organifiren. Ge beftebt aus 1000

Mann ausermählten Truppen, ba alle sehlerhaften Lente zurückgeschickt werben. Bon biesen find 130 Schüben mit sehr guten Bajonetibuchsen, 870 Mann mit Munitions-gewehren und 8 Bergkanonen. Sie haben sechs Merzte. (Es ware zweckmäßig, die Kantonalärzte mit Organifirung bes Medzinalwesens unmittelbar zu beaustragen.) Dies Korps wird die beiten Dienste leisten, wenn es nicht zerftreut wird. Die Leute sind ihrem Kührer unbedingt ergeben und mit Recht flotz auf ihre vortreffliche Bewassnung, Mannsqucht und Organisation.

Der Dberfommanbant: Raquillet.

### XL.

Reuftabt a. b. S., ben 17. Dai 1849.

## An das Oberkommando der Landesvertheidigung in der Rheinpfalz

beehrt fich ber Unterzeichnete zu berichten, daß er erhaltener Weisung gemäß, heute zur Organisation rest. Formation der Bollewehren an ber Saarbt bahier eingetroffen ift, aber zu seinem Erstaunen feinen Borweis ober Paatent hier vorgefunden hat 1). Da ohne ein solches seitens bes Berichterkatters nichts vorgenommen werben kann, so beeilt er fich nochmals um alsbalbige Aussertigung bes Erbetenen anzusuchen.

Dit Achtung und Ergebenheit.

Der Generalftabsoffizier :

Beibig.

#### XLI.

Lubwigehafen , ben 17. Dai 1849.

## Das Oberkommando fämmtlicher Truppen-Abtheilungen in Ludwigshafen

an ben ganbes, Ausfcug in Raiferelautern.

Dem Landes : Ausschuffe in Raiferslautern bringt obiges Rommando hiemit Volgens bes gur Kenntniß :

- 1. Nach genau eingezogenen Erfundigungen hat bas 3. Liniens Infanteries Regiment von Worms in der Nacht vom 16/17 b. seine Bostiton von Worms nach Firnheim und Lambertsheim, heiftigde Grenzorte, 2 Stunden von Mannheim, verändert. Der Kommandant dieses 2200 Mann facken Korps hat sich einer babischen Ractrouille, welche die Reichsverfassung beschweren hat, als Keind erflatt.
- 2. Es fieht unzweiselhaft feft, baß ein Armeeforps von Raffauern und heffen, 10,000 Mann ftart, bei Darmftabt jusammengezogen wirb, bie erften Buguge finb bort.
- 3. Rach so eben eingeiaufenen Depefchen bes Burgerwehrkommanbo's zu Worms ift bereits ein Borpoften von 15 Mann bes 40. preufischen Infanterie Regiments an

<sup>1)</sup> Obgleich Burger Weibig von meinem Stellvertreter ben Befehl zur Uebernahme des Kommando's in Neustadt erhalten, so konnte er doch ohne Patent nichts thun!!!

ber Dampfmuhle auf bem rechten Rheinufer bei Oppenheim pofitt; welche auf Befragen bie Erflarung abgaben, bag 700 Mann ihres Regiments in Geinshelm, Frebus und Umgegend ftehen.

4. 700 Mann Burtemberger Truppen fteben bei Lorich , ein anderes Rorps zu Benebeim ;

5. endlich bas 4. Darmftabtifche Regiment gu Seppenheim.

Derfelbe erfieht aus Obigem, bag wir leiber geftehen muffen, einem uns an Thastigkeit voranstehenben Feinbe gegenuber ju fein.

Dine lange iber Offenstve und Defenstve eine ftrategische Auseinanberfetzung machen zu wollen, zeige ich Ihnem hiemit au, baß ich verberfand Ihrer Genehmigung entgegensehend, bas Geeignete thun werbe, mir jedoch schleunigst Berhaltungsmaßregeln aussitten muß. Der Kommandant und Oberft: Blenter.

#### XLII.

Lubwigehafen, ben 17. Dal 1849.

## Das Oberkommando fammtlicher Truppen-Abtheilungen in Ludwigshafen

an bas Generalfommanbo in Raiferelantern.

Auf bie Rachricht bin, bag bas 3. Infanterieregiment 2,200 Dann ftart biefe Racht Borme verlaffen follte, um an bie Bergftrage refp. gegen Baben und auch unfere Pfalg ju geben, und bag in biefem Regiment ein vollfommen voltsfreundlicher Beift berriche, beorberte ich heute Racht eine Expedition von 1000 Mann nach Worms, von ber etwa 200 Mann auf unserem Dampfichiff, ber Reft ju Fuß feinen Darich antrat. 3ch nahm 3 Ranonen mit. Bon ber babifchen Regierung hatte ich 500 Mann regulirte Truppen erbeten, fowie einige Sechepfunber, tonnte fie aber nicht erhalten. Leiber verfpatete fich ber Bug um eine Biertelftunbe, beehalb tonnte ich ben Abmarfc nicht verhindern. Seute fteben 6000 Mann heffifche Truppen in Birnheim und Umgegenb, 2 Stunden von Mannheim; ja biefelben follen fogar auf bem babifchen Bebiet fcon vorgebrungen fein und haben ertlart, fie tamen als Feinde. Die Bourgeoifie in Mannheim ift feige, es liegen eben 2000 Mann regulare Truppen ba und einige Ranonen. Die Bertheibigungeanftals ten find ichlecht. Regulare Truppen habe ich bier febr wenig und bie Burgerwehr abgerechnet, etwa 500 Dann Bugvogel. Doch werbe ich auf meinem Boften bleiben. Die babifche Regierung entwidelt febr geringe Energie. Blenfer.

Ich nehme heute Beranlaffung eine frühere Anfrage zu wiederholen: Bie ist die biebierse Bergutung an die Truppen? Wie weit kann man in der Berpflegung berselben bel Truppenmarichen zc. ober auch in Loco gehen? Ge ftellt sich idglich mehr heraus, daß viell Uebertreibung und Misstande vorsommen. Ich will die Berantwortung nicht übernehmen, ohne genaue Instrutitonen.

Unmittelbar nachdem ich Runde von dem ungefährbeten Abzug ber Breußen erhalten, legte ich dem Landesausschuß die Rothwendigkeit dar, unfererseits zur Offensive zu schreiten und sich Ludwigshafens zu bemach-

tigen. Rach langen Debatten verbot mir ber ganbesausfduß, irgend etwas gegen Ludwigshafen ju unternehmen, ba er fich rein befenfin bal-Meine Einwendung, baß eben ju Aufrechthaltung ber beutschen Berfaffung Die Behauptung Diefes wichtigen Boftens nothwendig, marb nicht berudfichtigt: ber Landesausschuß wollte augenscheinlich nicht Die Berantwortung bes erften agreffiven Schrittes tragen. Gein Berbot fam indeß au fpat, benn ich batte, ebe ich ibm meine Unficht aur Benehmigung vorlegte, bereite durch Eftaffete an den Rommandanten von Rrantenthal, Burger Refch, ben Befehl abgeben laffen, fich mit ber Bolts. wehr von Frankenthal und Umgegend burch einen nachtlichen Angriff bes Blates ju bemächtigen. Durch Umftanbe, beren Auseinandersetung bier nicht am Orte, miglang ber Ueberfall, ohne bag es indeg von beiben Geis ten zu thatlichen Reindfeligfeiten gefommen. Refch manbte fich an ben bereits im Anguge begriffenen Dberft Blenfer von Borme um Unterftung, und bie Befegung fand am folgenden Morgen [10. Mai] \*) ftatt. Das Militair fraternifirte mit ben Wehrmannern, Die Offiziere wurden in ihren Bohnungen gefangen genommen. Deine Abficht mar, Die Offigiere ale Beißeln zu behalten; ber Landesausschuß jedoch verlangte burch bie Berfon feines Reprafentanten Reichard beren unbedingte Freilaffung. Es war dabei viel von Großmuth gegen ben Reind u. f. m. Die Rebe, fo baß ce gar rubrend angufeben. Da ich fab, baß ich die Resthaltung ber Befangenen nicht murde burchfegen tonnen, ließ ich bie Berren einen Revers unterzeichnen, laut beffen fie fich auf Ehrenwort verpflichteten, nicht gegen bie Bfalg ju fampfen und fofort bas Land auf bem furgeften Bege Die Offigiere unterschrieben ben Revere, mogu Die Baffermann'ichen Bestalten, Die ale Schildmachen por ihren Thuren ftanben, bas Ihrige beigetragen haben mochten, und wurden bann fofort von mir perfonlich in Rreiheit gefett.

Als der Landesausschuß vernahm, daß Ludwigshafen in unserem Bessitz, war er sehr zufrieden und erinnerte sich durchaus nicht, daß die Besitznahme gegen seinen ausdrücklichen Willen ersolgt war. — In Kaiserslautern herrschte ein unbeschreiblicher Wirwar. Abs und zugehende Desputationen, wichtig thuende Parlamentsmitglieder, welche der neuen Regierung die Segnungen ihrer Weisheit nicht entziehen wollten, Abenteurer, die sich zur Disposition stellten, Alles strömte in Kaiserslautern zusammen, und half, Leuten, die ohnehin nicht wußten, wo ihnen der Kopf stand,

<sup>\*)</sup> Siebe IV. pag. 59.

benfelben vollende verruden. Dan wird vielleicht glauben, ich batte als Dberfommanbant bie nothige Dufe finden tonnen, um bas Terrain, bas ich vertheibigen follte, nicht nur auf ichlechten Rarten, fonbern auch burch perfonliche Unfchauung fennen ju lernen. Bon bem fonnte jeboch nicht bie Meine Sauptbeschäftigung mar, all' bie Leute, welche fich aum Rebe fein. beiligen Rampfe fur ben beutichen Berfaffungeblobfinn als Refruten melbeten, ju empfangen und ju beichaftigen. Es vergingen oft Stunden, mo ich mich ausschlieglich biefem erquidenben, fur meine Stellung fo angemeffenen Beichafte widmen mußte, ohne baß mir auch nur ein Mugenblid geblieben, ben ich ju ernften und nothwendigen Dingen batte verwenden Der Landesausschuß fandte mir Alles ju, mas fich jum Dienft melbete, und obgleich ich ein eigenes Bureau errichtet batte, in welches alle fich Unmelbenden gewiesen wurden, fo unterließ boch feiner, wenn er aufgenommen und einquartirt mar, auch mir anzuzeigen, bag er auch ba Diefe Burger alebann nicht zu empfangen, mare mir, wie ich wohl mußte, ale Rapitalverbrechen und Ariftofratismus angerechnet worben. Durfte ich es boch, ungeachtet meiner politifden Bergangenheit, mir aur befondern Rudficht anrechnen, bag man gutigft vergaß, wie ich eigentlich ber Abelefafte angehörte und meine bemofratifchen Grundfabe foweit verlaugnet, bag ich eine Grafin gebeirathet! Bon bem Unbrange von Individuen aller Bolferracen fann man fich nur bann einen richtigen Begriff machen, wenn man ein ober zwei Tage bies felbft mit angeseben. Die Mehrzahl fam unbewaffnet. Da Die Bfalg fur ihre gandesfinder über feine Baffen verfügen fonnte und fo balb nicht Ausficht mar, bag fie felbit nur biefe murbe bewaffnen fonnen, ber Unbrang von Unbewaffneten aber fo groß mar, bag in Raiferslautern und Umgebung allein an einem Tage an 1800 einquartirt merben mußten, fo erließ ich einen Befehl an bie Rommiffaire und Rommanbanten an ben ganbesgrengen, laut welchem alle Unbewaffneten, Die fich nicht ale gebiente Golbaten legitimiren fonnten, gurudgewiesen werben mußten. Die bereits im ganbe Befindlichen murben mittelft Laufpag und auf Roften bes Landes über bie Grenze gebracht. Aber Die Babl berienigen, Die entweber als gandwehrmanner ober Goldaten einige Beit gebient ober an irgend einer Barrifabe geftanben, mar Legion. Daß bie Dehrzahl berfelben auf Dffiziereftellen Unipruch machten, verfteht fich von felbft. "Burger, ober Burgergeneral, ich ftelle mich jur Disposition," war die offiziell geworbene Brafentationsformel, ber meiftentheils auf Die grage: "Bu welchem Dienfte glauben Gie fich am besten zu qualifiziren?" bie Antwort folgte: "Bu Allen, zu benen fie mich bestimmen."

3ch bin weit entfernt, Die Bereitwilligfeit, mit ber fo viele madere Manner ihre Dienfte ber Sache ber Revolution anboten, verhöhnen gu wollen, muß aber bagegen offen aussprechen: baß eine große Ungahl berer, Die fich jum Rampfe melbeten, ohne alle Legitimation ihrer Berfon, Befinnung ober militairifden Renntniffe ericbienen und bann gewöhnlich um fo arroganter und unverschamter auftraten. Wem es um bie Sache wahrhaft zu thun mar, ber wußte auch, bag man in einer Infurreftiones armee nicht Offigiere anftellt, ohne baß felbe fruber über ihre politische Richtung wie militairifche Erfahrung genügende Aufschluffe gegeben. aleich mir bie beutsche Ginbeiteschwinbelei, über ber unfere Rreiheit au Grunde gegangen, in tieffter Geele verhaßt, fo mar ich boch, ba ber Rampf unter bem Banier ber beutichen Ginbeit verleihenben Reicheverfaffung geführt wurde, bemüht, bas Laderliche von und abzuwenden, welches ein aus fremben Nationen bestehenber polyglotter Stab über und gebracht hatte. 3d fucte alles, was nicht beutich war, ju entfernen, und opponirte fo lange als möglich besonders gegen die Engagirung in Daffe von polnischen Alüchtlingen, Die fich jeden Tag gablreicher einfanden. Es bedarf nur meniger Borte, um meine fpezielle Abneigung gegen Auslander, Die fich bei beutschen Revolutionen betheiligen wollen, ju erflären. 3d batte bes reits in Wien bie Erfahrung gemacht, bag bie große Majoritat bes Bolfes eben gegen bie Bolen und Auslander, beren Berhalten ich nur als ein bochft tapferes und rubmvolles ichilbern fann, ein nicht zu beschwichtigendes Mißtrauen hegte. Gben biefes Mißtrauen aber erzeugt nur gu baufig Insubordination und mit ihr die traurigsten Rolgen für die gange Erhebung. Richt Jebem leuchtet es ein, daß ein Auslander, ben die innern Angelegenheiten bes in Revolution begriffenen ganbes nur wenig fummern fonnen, bei ber erften Runde einer Erhebung freudig herbeieilt und im alleinigen Intereffe der Freiheit fein Leben ju opfern bereit Die Bolen, welche ihr Schidfal ju ben "ewigen Juben ber Revolution" gestempelt, haben fich bei jeber Erhebung, an ber fie bis jest Theil genommen, als tapfere, belbenmuthige Manner benommen. wenn man fich fragt, warum fieht jede Revolution, fie fei wo fie wolle, ftete Bolen in ihren Reihen, fo ift bie einfache Erwiderung gegeben: Sie helfen ben Bolfern um ihre Freiheit fampfen, weil fie auf bie Dantbarteit ber Freigewordenen rechnen, und weil, je mehr Bolfer fich befreien, befto eher auch Polen befreit wirb. Aber biefe Ueberzeugung ift noch nicht in

bie Daffen gebrungen, bie meift nur nach bem Scheine urtheilen, und bie Unthatigfeit, ju ber Bem \*) in Bien verurtheilt war, bas Diftrauen, welches Alle, Die nicht beuticher Bunge maren, unabwendbar verfolgte und au ben bedauerlichften Borfallen Unlag gab, haben mir bie Uebergeugung beigebracht, bag befondere bei bem vorwiegenden Bartifularismus ber Deutichen bie Berleibung wichtiger Boften an Auslander jede unferer Repolus tionen gefährben wirb. Bei aller Anerfennung eines tapfern und ebelmuthigen Bolfes, beffen Danner jeben Augenblid bereit find, fur Die Freiheit eianer ober frember Rationen ihr Blut ju versprigen, suchte ich boch bem aunehmenden Undrange von Auslandern abzumehren, porguglich jedoch bann, wenn biefelben ohne weitere Legitimation, ale ber bee Rluchtlingecharaftere, auf Offiziereftellen afpirirten. Die proviforifche Regierung bagegen feste ibr militairisches Beil beinabe einzig auf Richtbeutsche, ale wenn Diefe ausschließlich im Besit militairischer Erfahrung und Biffens gewefen. Es bat bie Bovularitat ber provisorischen Regierung mabrlich nicht vermehrt, ale fie fich in Raiferstautern ju Leitung ihrer politifchen wie militairifchen Angelegenheiten mit Leuten umgab, Die beinabe alle Die Bfalg jum erften Dale in ihrem Leben gefehen und mit beren burgerlichen wie ftaatlichen Institutionen, Sitten und Gebrauchen fo wenig vertraut maren, ale Die Militairfommiffion ber Rheinpfala mit Saftif und Strategie.

An Thaten ift die Revolution der Pfalz nicht minder arm wie an politischen Kapazitäten, und es bleibt außer dem Berrath vor Landau nur noch des Uebertritts des Pfälzer Bataillons und der Jäger und Kavallerie zu Zweidrücken zu erwähnen übrig. — Das Pfälzer Bataillon vom 6. Resgiment war befanntlich von Frankfurt nach der Pfalz gefandt und in Speyer garnisonitt worden. Der Widerwille, gegen ihre Landsleute zu kämpsen, der theilweise freisinnigere Geist, der unter dem Pfälzer Militair herrschte, die Jusage doppelter Löhnung und Beförderung der Unteroffiziere zu Ofsieren, sowie der Gemeinen zu Unteroffizieren, welche ihnen im Ramen des Landesausschusses, wenn auch öffentlich erst nach geschehenem Uebertritt gegeben wurde, dies Alles bewog die Mannschaft vom 6. Regimente, mit Ausschluß der Offiziere den Eid auf die Reichsversassung zu leisten. Mit der Mannschaft dieses Bataillons gingen auch viele Soldaten vom 9. Res

<sup>\*) 3</sup>d ergreife mit Frenden bie Gelegenheit, mein in ber Beschichte ber Ottobertage über Bem gefälltes Urtheil um fo mehr ju wolverusen, als jener mpfirelb Brief, bessen id erwähnte, seither eine volldwammen genügente Gerfarung gründen. Damals habe ich niech nur nach meiner Uebergrungung gehandelt und kann zwar im Interesse ber Sade bas Dafein jener Ueberzeugung, bie fic Allen in die Werhaltnisse Eingewelhten unwiderstehlich ausbrängte, nicht aber meine handlungen bedauern.

gimente, bas bagumal in Speper lag, über. Der Reft marfchirte mit ben Offizieren nach Germerobeim. Es ware damale ein Leichtes gewefen, ben Beneral fammt allen Offigieren in Speyer gefangen gu nehmen und als Beifeln fur mögliche Eventualitäten ju behalten, mahrend ber Reft bes andern Bataillone bann entweber von felbft übergetreten ober burch Desarmirung unichablich gemacht worben mare. Aber eine revolutionaire, politifche Rlugheit beurfundende Sandlungeweise lag nicht in dem Bereiche jener Berren, Die gwar bas revolutionaire Feuer gu ichuren verftanben, aber auch barüber hinaus, nichts weiter. Die Unteroffiziere wurden gu Offigieren, Lieutenante, Sauptleuten und Majore beforbert; aber ba ber alte tamerabschaftliche Ton mit ber Ertheilung ber Patente nicht vertilgt merben fonnte, fo mar von einer gegenseitigen Unterordnung naturlich feine Rebe. Jeder that, mas ihm beliebte. Als wirflich unterrichtete Militairs habe ich zwei aus Germerebeim befertirte Feuerwerfer fennen gelernt, beren Ginem, Namens Rliefen, ich bie Berwaltung bes Beughaufes übertrug, und mit beffen Silfe es mir allein moglich ward, ein folches überhaupt nur ju grunden. In 3meibruden ftand ein Jagerbatgillon, meift aus Refruten bestehend, bas fich auf Reichards Aufforderung gleichfalls jum Bolfe fchlug, ebenfo etwa vierzig Chevaurlegers fammt Pferben. Die Offigiere ließ man gang ungeftort in Zweibruden, nabe bem pfalgifchen Sauptquartier, wohnen, ohne ihnen felbft nur bas Chrenwort abzunehmen, feine Korrespondeng über Die Borgange in ber Bfalg ju fuhren.

Die Erhebung in Baben war inzwischen ausgebrochen und burch Bermittlung bes Abgeordneten Schüt ein Bündniß mit der Pfalz geschlossen worden, das von Seite Badens auch nicht in einem einzigen Punkte geshalten wurde. Auf mein vielsaches Andringen, der Landesausschuß möge sich erklären, ob das Obersommando nöthigenfalls offensiv versahren könne, ward mir zuerst die Antwort, man wolle nur desensiv versahren. Für eine desensive Kriegsführung in der Pfalz war, wie ich schon in meinem Berstheidigungsplane nachgewiesen, die des Gebirgsfriegs die einzig mögliche. In dem Gebirgs wie in dem Guerillaskriege sind große taktische Körper zu schwerfällig, und ich entwarf daher einen Drzantsationsplan, laut dessen Legionen zu 300 — 400 Mann, das zweite Glieb Büchsenschung eines größern Körpers nothwendig. Bei jeder Legion sollte gleichzeitig ein der Sappekunst kundiger Offizier sein, so daß diese mobilen Kolonnen in

<sup>\*) 3</sup>d giebe die Gintheilung in zwei Glieber ber in Defterreid beftebenben ju brei Gliebern vor.

jeder Beise ihrem Zwecke, wie Bertheibigung ber Passe und Thaler, Zerstörung von Kommunisationen u. s. w. vorzunehmen, vollsommen entsprechen konnten. hinsichtlich ber Aushebung fügte ich mich den Beschüssen des Pfalzer Wehrkongresses, welcher das Land nach den 12 kandsommissariaten theilte. Der Organisationsplan war bereits am 15. der Regierung vorzgelegt und genehmigt worden, als die Allianz mit Baden den militatisschen Aussichten der Pfalz eine andere Wendung gab. Ehe ich zu Mittheilung des nunmehr nothwendigen neuen Planes schreite, bleiben mir noch die Einseung der provisorischen Regierung und der Angriff auf Landau zu erwähnen, welchem Lepteren ich als einer merkwürdigen Episobe dieser Revoslution einen eigenen Abschmitt widme.

Bereits am 12, mar eine Berfammlung von Bertrauensmannern aus ben 31 Rantonen der Pfalg berufen worden, um über Ginfebung einer proviforifden Regierung, alfo uber Lostrennung vom Saufe Bittelfvach Gleichzeitig batte ber Landesausschuß eine Berfammlung von au berathen. Belbmannern berufen, um entweber ein freiwilliges Unleben ober Beitrage jum Antauf ber Baffen, Befoldung der Truppen und Beamten u. f. m. ju erhalten. Dbgleich an 100-150 vermögliche Manner gefommen maren, und unter ihnen folche, Die über Sunderttaufende und Millionen zu gebieten haben, fo ward an freiwilligen Beitragen boch nur an 10,000 - 11,000 fl. gezeichnet, und ber vierte Theil bes Steuerquotums gur alfogleichen Umlage nicht ohne beftige Debatten bewilligt. Um 17. Abende versammelten fich bie Bertrauensmänner ju einer Borberathung. Um Die Berren gu Ginfetung einer proviforifchen Regierung ju ftimmen, war gleichzeitig eine Bolfeversammlung berufen worben, in welcher Berr Grun alle Die Bomben, Ranonen und Giege fprach, welche ber Bfalg bie jest noch fehlten, mahrend andere es ale Sochverrath erflarten, wenn nicht fofort ber Abfall von Baiern und bie Ronftituirung ber proviforifden Regierung vor fic Die Maffen maren ziemlich aufgeregt, und fo ward benn am fommenden Tage nach einer abermaligen geheimen Berathung in öffentlicher Sigung nicht ohne fturmifche Debatten und bittere Borte mit 16 gegen 15 Stimmen bie Ginfegung einer proviforifchen Regierung befchloffen. Die Babl fiel auf Cullmann, Schuler, Rolb, Sepp und Reicharb. In Abmefenheit ber brei Erftgenannten wurden Fries, R. Schmitt und Unter bem Donner einer eifernen Greiner ale Erfatmanner gemablt. Ranone und Glodengelaute murbe ber Beidluß ber Bertrauensmanner bem Bolfe von Raiferslautern verfundet. Die gemablte Regierung veröffents lichte fofort folgende Broflamation:

## Proflamation.

Ditbarger!

Im Bertrauen auf ihr gutes Recht bat bie gesammte Bevollerung ber Rheinpfalg fich erhoben, um ber Biberfpenftigfelt ber beutichen Fürften gegen bie burch bie Bertreter bes beutichen Bolles endgultig beschloffene beutiche Reicheverfaffung that fraftig entgegen au treten.

Die Rheinpfalg fann mit Stolg fagen, bag fie fur biefen Schut bes unveraußers lichen Rechts ber Bolfesouveranetat zuerft bewaffnet in bie Schranfen getreten ift, eine Erbebung, welcher fich bas benachbarte babifche Bolf muthig angeschloffen bat.

Der Wiberfpruch bes Ronige von Baiern gegen ben gefeglich ausgefprochenen Bolte: willen war burch fein Mittel gu brechen, Die Autoritat aller Beborben in ber Bfalg baburch vollftanbig gelahmt. Der in Folge ber Bolfeverfammlung gn Raiferelautern am 2. Mai b. 3. ermabite Lanbesvertheibigungs : Ausschuß blieb bie einzige Behorbe, welche im Stanbe mar, ber brobenben Anarchie fur eine Beit lang Schranten ju fegen. Rothwenbigfeit, bie Bugel ber Regierung in eine ftarfe Sand zu legen, um eines Theile ben Beftrebungen bes nach Freiheit ringenben Bolfes Rachbrud und Ginheit ju geben, anbern Theile bie Orbnung im Lanbe aufrecht ju erhalten, gestaltete fich von Lag ju Tag als ein bringenberes Beburfniß. Der Lanbesvertheibigungs Ausschuß murbe ben ihm geworbenen Auftrag überfchritten haben, wenn er felbft bie Sandhabung ber Regies rung übernommen hatte. Er hielt es aber für feine Bflicht, bie Ernennung einer provis forifchen Regierung fur bie Bfalg einftimmig bei ber am 7. Mai gu Raiferelautern verfammelten pfalgifchen Bolfevertretung ju beantragen. Auch biefe erfaunte einftimmig bie Rothwendigfeit ber Ginfetung einer proviforifchen Regierung gur energifchen einheitlichen Leitung ber Bewegung, und jur Aufrechthaltung ber Orbnung an; und felbit biejenigen Mitglieber, welche ben jegigen Zeitpunft bagu noch nicht für geeignet hielten, ichloffen fich ber Dehrheit in ber Erflarung an, Die proviforifche Regierung mit voller Singebung ju unterftugen.

Die pfalgifche Boltevertretung beanftragte mit biefem schwierigen Amte bie Burger Reich arb, Gullmann, Schuler, hepp und Rolb, und bestimmte far die brei Abwesenden: Cullmann, Schuler und Rolb, den Gintritt ber Burger Greiner, Fries und Ric. Schmitt als Erfahmanner. Der Jubel des bewaffneten und unber waffneten Boltes begleitete die Berfandigung ber proviforischen Regierung burch ben Brafbenten bet pfalglichen Boltevertreter.

Mitburg er ! Indem wir bem hohen Rufe, welcher an und ergangen, folgen, vertrauen wir auf Gure Begeisterung, auf Gure hingebung fur bie Freiheit.

Bereint mit Euch werben wir fteben, und, wie wir die fefte Ueberzeugung begen, siegen in bem großen Kampfe fur die Freiheit und Einheit des beutichen Boltes, inbem wir unfern Brubern in Baben und überall im bentichen Baterlande, wo fie fich immer zu gleichem Irede erheben mogen, freudig bie hand bieten.

Bir werben bemuht fein , bie Ordnung fraftig aufrecht zu erhalten , und rechnen babei auf Eure Unterflügung.

Die bestehenben Behörben beftätigen wir hiermit in ihren Aemtern, bauend auf ihre Ergebenheit für bas Baterland und die große Sache, zu beren Durchführung auch fie mitberufen find. Die 3ett ber Gefahr wird sie um so ausmerksamer und um so gewissenhalter in Erfüllung ihrer Pflicht machen. Ihre Amtshandlungen werben von heute an im Ramen bes pfalgischen Bolfes ausgeubt.

Diejenigen Berfügungen, welche jur Aufrechthaltung ber Orbnung, gur Sicherftels lung ber Berfonen und bes Cigenthums und gur weitern Durchführung ber Bolfebewaffnung nothwendig find, werben wir in furgefter Frift erlaffen.

Alle wegen politischer Bergehen und Berbrechen Berurtheilten find amnestirt, und alle politischen Untersuchungen niebergesichlagen.

Burger! Die absolute Furftengewalt hat jur Aufrechthaltung ber Gefete ihrer Boligei und ihrer Solbaten beburft. Gure Liebe jum Daterlande, Guer Freiheitsgesubli ein eine beffere, eine mächtigere Triebseber, Guch ben fur bas Bohl bes Baterlandes nötigen Bestimmungen unterzuordnen, als ber blinde Gehorsam, welchen Gure früheren Rachthaber von Guch gesorbert haben.

Pfalger! Das Baterland ruft. Bir Alle werben nicht gurudbleiben.

Raiferslautern, ben 18. Dai 1849.

Die proviforifche Regierung :

Reichard. Sepp. Greiner. Fries. R. Schmitt.

#### V.

## Der Angriff auf Sandan.

Ueber den Angriff auf Landau, die Urheberschaft desselben und den ganzen Hergang dieser eben so thörichten als verrätherischen Unternehmung herrschte dis jest ein geheimnisvolles Dunkel, welches diejenigen, die es aufklären konnten, im eigenen wie im Interesse der Sache selber nicht lusteten. Die moralischen Urheber wagten es nicht, sich zu der Schuld zu bekennen, benützen aber die Unwissenheit Aller, um ihre seindseligen Schritte gegen meine Person rechtsertigen und die Schuld des Mislingens auf mich wälszen zu können. Ich, sowie die Wenigen, die um den positiven Hergang der Sache wußten, haben geschwiegen, so lange die Beröffentlichung der einzelnen Umstände der noch nicht verlorenen Sache schaden konnte. Jest aber, wo es sich nicht weniger um meine Ehre, als auch darum handelt, die offene Wahrbeit zu sacen, ist das Schweigen nicht mehr am Alage.

Am 12. Mai hatte ich gelegentlich meiner Anwesenheit in Lubwigshafen mit Dberft Blenter und noch einigen Rubrern Rriegerath gehalten, in welchem einstimmig erfannt wurde, daß gegen gandau nichts unternommen werben und eine Revolution im Innern einzig und allein ben Blat in unfere Sanbe liefern fonne. Die haufige Defertion hatte ben Stand ber Eruppen bereits babin gebracht, baß Offigiere ben Bachtbienft bes gemeis nen Solbaten verfaben, und es bedurfte nur einer fleinen Begunftigung von Seiten ber noch treu gebliebenen Truppen, fo waren Die Offigiere ubermaltigt und die Reftung in unferer Sand. 3ch bin überzeugt, bag wenn bie Landauer Burgermehr ernftlich gewollt hatte, Die Feftung ichon in ben erften Maitagen gefallen mare. 3ch fandte einen Emiffair nach ganbau, um eine genaue Quartierlifte ber Offigiere ju erhalten und ju erforichen, auf wie viel Anhanger wir unter ber Befatung und Burgerwehr noch gablen fonnten. Das Ergebniß feines Berichtes mar, man habe ben gunftigen Augenblid verfaumt; Die Artilleriften feien gwar theilweise ber Boltsfache geneigt, wurden aber von ben Offizieren icharf bewacht; ber Infanterie ware nicht zu trauen. Die Burgerschaft mare theilweise reaktionair. Ein reicher Bartifulier babe, ba Geldmangel berrichte, bem Reftungefommando 60,000 fl. vorgestredt. Baffer und Bier gingen zwar auf bie Reige, aber es fei genug Bein vorrathig. Die Geschütze feien alle icharf gelaben und es herriche bie größte Bachfamteit. In Uebereinstimmung mit bem Berichte meines Emiffaire find folgende Aftenftude:

Cbenfoben, ben 18. Dai 1849.

## Das Oberfommando ber pfälzischen Bolfswehr in Ebenfoben

an ben ganbeevertheibigunge: Muefchug in Raiferelautern.

Rach genau eingezogenen Erfundigungen über bie Buftanbe in ber Reffung ganbau ift im Angenblide in militairifcher Sinficht nichts zu unternehmen; um aber auf Die Befatung, fowie auf bie nachfte Umgebung von Landau einen größeren Ginflug uben gu fonnen, halt man es fur bringenb nothwenbig, bag ein ober zwei Blitglieber bes Banbesvertbeibigunge Ausichuffes fobalb wie moglich ibren Gie bier ober in ber nachften Umgebung auf einige Beit auffchlagen. gez. S. Fr. Ofmald.

## Das Oberkommando der Pfälzer Bolfswehr.

(Berbor vom 16. Dai 1849.] \*)

Davib Graffer unb

Rarl Barm aus Raiferslautern, von ganbau fommenb, fagen aus:

<sup>\*)</sup> Borftehendes Berhor wurde mit den obgenannten Deferteurs aus der Festung vorgenommen. Die Angaben über bie Befdupe find weit übertrieben, in fo weit fie nicht bie Befetung ber einzelnen Forte betreffen.

Die Stimmung in Laubau ift gut, bie Artilleriften find alle gut, etwa 5 bis 6 burften allein gurudbleiben.

Nufborfer Schangt hat 4 Geschube; bort ift bie Bachmannschaft 3 Boften , ungesführ 20 bis 24 Mann Infanterie und 6 Kanoniere.

3m Sauptwachenfort 32 Gefchute; bort liegt bie 2. Rompagnie ber Renner, bie 15. Kompagnie ber Artillerie.

Dr. 44 hat 6 Gefchute, ift fcwer ju nehmen.

Cornichon hat 20 Gefcute und hat ftarte Befagung , 60 bie 80 Mann und 12 Ranoniere.

Rr. 100 ift ftart befett , ungefahr 8 ober mehr , nach anbern 20 Gefchute, aber nicht alle auf Laffetten.

Ein Ramerab barf bem Anberen nicht fest vertrauen. Doch garantirt ber Graßer, baß ein fühner Coup bei ben Artilleristen gelingen tonne. Das Zeughaus reicht, um bie gange Bfalg zu bewassen. Erst gang turz angelangt sind 24 neue Mörser; im Ganzen mehr als 1000 Ranonen. Graßer ertfärt, seine, bie Ate Rompagnie habe ihn als Abgeordneten abgesendet, nun zu sehen, wie es sieht. Mit 100 entichlossenen Mannern will er das Sandtwachenfort und Nr. 44 nehmen. Die Stimmung der Infanterie ist nicht so zwerläsig. Der Stadtoberft, ein Italiener, im baierischen Dienst, ift surchibar verhaßt; der General schmelchelt jeht ben Soldaten sehr. Bon Renem sagt Graßer, daß die Artillerie ganz treu sel.

Rabere Mittheilungen nimmt Dberfil. An nefe von beiben Solbaten entgegen.

Sowohl nach biefen ale nach fruberen Berichten mar alfo meine bem Major Demald gegebene Inftruction (f. XIV. pag. 73) vollfommen entfprechend und meine Abfichten bezüglich gandau's nur babin gerichtet, im Innern ber Festung eine Militair - Revolution ju organisiren und ingwiichen ben Blat eng ju gerniren, um fowohl bie Rommunifationen mit Germerebeim abgufchneiben ale bie Bufuhr von Gelb, Briefen und Lebends mitteln zu verhindern. 3d beauftragte baber Dberft Blenter ju Lub. migshafen, Major Demalb ju Chenfoben und Dberftlieutenant Stra-Ber ju Reuftabt mit in's Berffetung ber angebeuteten Dagfregeln. Blenfer, ben ich ju meinem Stellvertreter ernannt hatte, fandte abermals zwei Emiffaire nach Landau, um fich von ber Wahrheit verschiebener Beruchte, welche bochft gunftige Aussichten auf Erwerbung ber Reftung barftellten, ju überzeugen. 3mei Offiziere aus feinem Sauptquartier übernahmen bie gefährliche Diffion, fich nach ganbau zu begeben, und trafen am 19. Morgens mit bem erften Bahngug in Reuftabt ein. Regierung war eben im Begriff, fich nach Speper ju begeben. und Fries maren icon bie Racht vorber porausgeeilt. - In Reuftabt angelangt, trafen fie Reicharb, Fries, ben Abgeordneten Schus und noch zwei Offiziere, gleichfalls in Bergthung über benfelben Gegenstand. -Die beiben Offigiere, benen man genauere Renntniffe über bie Landauer

Berhaltniffe hatte gutrauen fonnen, brangen auf einen fofortigen Angriff ber Reftung. Die Beiben waren in ber Racht vom 18. auf ben 19, Dai in Reuftadt angelangt, um fich von ba nach Raiferslautern zu dem Ausfouffe zu begeben, hatten jeboch von ber Abmefenheit bes Brandenten ber prov. Regierung gehört und fich fofort an benfelben gewandt, rathung am 19. hatte bemnach in Folge bes Gintreffens und ber Mittheis lungen biefer Offiziere ftattgefunben. Man murbe barüber einig, baß Blenfere Emiffaire fich in die Reftung begeben und von ber Stimmung bes Militairs und ber Burgermehr, fo wie von ber Stunde, um welche Die Thore geöffnet wurden, alfogleich Bericht erstatten follten. Ralls bie Emiffaire nicht mehr bie geftung verlaffen fonnten, fo wurden Signale verabrebet, welche bie Truppenfommanbanten von ber jeweiligen Sachlage unterrichten follten. Bon einem eigentlichen Sturm mar nicht mehr Die Rebe. Die Truppen follten nur por ganbau erfcheinen. Die prov. Regierung übernahm bie Bflicht, Blenfer von ben getroffenen Anordnungen in Rennts niß ju fegen. Statt beffen fchrieb Reichard an Blenter, er follte mit allen bisponiblen Truppen alfogleich gegen ganbau maricbiren. Bon ben getroffenen Berabredungen murbe feine Gylbe ermahnt. Bleichzeitig aber fandten Die genannten Mitglieder ber Regierung einen Rourier nach Raiferslautern mit ber Beifung, ber Dbertommandant Fenneberg moge fich alfogleich in bas Alfengthal begeben, ba bort Gefahr brobe! Der Rourier verfehlte mich und die Berren waren febr erstaunt, mich plotlich in Speper gu feben, wohin ich bie Majoritat ber Regierung auf beren Befehl Blenfere Emiffaire eilten inbeg nach Cbentoben, nahmen bort mit Major Diwald Rudfprache und trugen bemfelben nochmals auf, er moge Blenker fagen, er folle nicht eber vorruden, ale bie er bie verabrebeten Signale erhalten. Da einer ber Emiffaire in Landau möglicher Beife erfannt werben tonnte, fo blieb berfelbe in Rugborf (1/4 Stunde von Landau), mahrend ber Undere fich fofort nach Landau begab. Siderheit follte Damalb ben Dberft Blenfer erfuchen, nicht nur Die Signale, fonbern auch ben mundlichen Bericht bes Burudgebliebenen abzuwarten, ehe er mit ben Truppen ericbiene. Che wir zu ben Greigniffen ber Racht vom 19. auf ben 20. übergeben, fei es uns geftattet, einen Blid auf eine nicht unintereffante Episobe ber Pfalger Revolution gu merfen. Die prov. Regierung hatte befchloffen fich nach Speper, als dem Gig der Regierung zu begeben und bort von ben Regierungsaften wie ber Regierung felbft Befit zu nehmen. dard und Kries maren wie icon ermabnt, vorausgeeilt und erft am Bahnhofe mit ihren übrigen Rollegen und mir aufammengetroffen. Bon ber in

Reuftadt gepflogenen Berathung wurde auch nicht mit einem Worte gegen mich gebacht, sonbern nur die Berwunderung ausgesprochen, baß ich anstatt in Alfenz, auf bem Bege nach Speper sei.

3d muß nothgebrungen Die Bermuthung aussprechen, bag auch Sepp, Greiner und Schmitt wenigstens bavon in Renntnig waren, bag man etwas gegen ganbau beabsichtige, ohne mich in Mitwiffenschaft zu gieben; benn erft eine halbe Stunde vor Abgang ber Benannten nach Reuftabt that man mir zu wiffen, baß ich die Regierung zu begleiten habe. Wahricheinlich hatten die herren auf Rachrichten von ihren vorausgeeilten Rollegen gewartet, und bie Bergogerung berfelben mar Schuld baran, bag man mir erft im letten Augenblide bie Beifung, Die Regierung ju begleiten, Diefe Bogerung aber verhinderte mich, nach bem nur wenigen Stunden von Germerebeim entfernten Speper eine entsprechenbe Truppenangahl jum Schut ber Regierung ju entfenden. Durch einen fuhnen Sandftreich ber Germersheimer Befatung mare es allerdings moglich gewesen, bei Racht und Rebel Die gefammte prov. Regierung aufzuheben. Die Regierung traf mit bem erften Bahnjuge in Speyer ein und erließ fofort an ben f. Regierungsprafibenten von Alvens bie Beijung, Rachmittage um 5 Uhr fammtliche Beamten zu verfammeln. Statt fofort bas Regierungsgebaube zu bee feben und die f. Beamten augenblidlich ju berufen, ließ man ben herren vollfommen Beit, fich ju berathen, mas fie thun wollten und die Regierungs= aften bei Geite zu ichaffen. 216 bie Mitglieder ber prov. Regierung fich um 51/2 Uhr auf bas Regierungsgebaude begaben, ließ ihnen ber Brafibent feine beften Empfehlungen vermelben und fich entschuldigen, bag er nicht die Ehre haben fonne, die herren ju fprechen. Er habe bis nach 5 Uhr gewartet und bann in wichtigen Befchaften nach Bermerebeim fahren muffen. Beamten, welche allerdings verfammelt waren, behandelten bie prov. Regierung mit unverhehltem Sohne und erflarten ihr, bag fie weber ben Gib auf Die Reichsverfaffung leiften noch fich von ihr in Gib und Bflicht nehmen laf-Bahrend Die prov. Regierung fich von ben fal. Beamten ben Tert lefen ließ, ichleppten Rangleibiener gange Aftenftoge aus ben Regiftraturen ungescheut jum Thor hinaus. 3ch erwartete jeben Augenblid Berhaf= tungen vorgenommen zu feben, ftatt beffen gingen alle Barteien rubig nach Saufe. - Die Entschuldigung bes Brafibenten, er habe in Befchaftefachen nach Germerobeim reifen muffen, hatte indeß auf Die prov. Regierung einen panifchen Schreden hervorgebracht und fie wollte in aller Stille über Sals und Ropf von Spener fort. Umfonft ftellte ich ihr vor, bag Infanterie felbft auf Bagen transportirt, unmöglich Beit genug finden murbe, auch nur

por Morgens anzufommen (von Gefchus gar nicht zu fprechen), bag bie Befakung von Germerebeim ichwach fei und fich beehalb ichon nicht entbloßen burfe und bag eine folche Flucht bie Regierung unaussprechlich lacherlich machen murbe. 3ch erbot mich, bier zu bleiben - aber Alles vergeblich. Die Serren hatten ben Ropf vollende verloren und ein Ertragug, ber einige Sundert Turner nach Reuftadt bringen follte, erfcbien ihnen wie vom Simmel gefandt, um fie aus Speper ju retten! Gin Ditglied ber prov. Regierung hatte mir bes Morgens befcheiben ju verfteben gegeben, baß man mohl ben Burgerwehrtommanbanten von Speper aufmerffam machen fonne, wie eine Nachtmufit u. f. w. ale Achtungebeweis erfcheinen murbe. Raturlich burfe ich ihm bies nicht bemerflich machen, noch burfe man es ber Regierung fagen, ba es als Ueberrafchung ericbeinen follte. nicht Willens, ber Regierung biefe harmlofe Ueberrafchung ju entziehen und ließ Diefelbe in's Wert feten. Da fallt ber Regierung plotlich ein. baß bie Mufif ber Nationalgarbe unter ihren genftern fpielen murbe, mabrend fie Reuftabt a. b. S. queilten. - Reine Danfrebe und barum auch feine Soch's, es mußte baburch noch ftabtfundiger werben, bag bie prov. Regierung am ersten Tage ber Besigergreifung fluchtig geworden. Die Dufit murbe nun von ber Regierung felbft abbeftellt und man fann fich beren Befturgung vorftellen, als ploglich vom Rapellmeifter bie Rachricht einlief, die Dufit fei nun angefagt und fonne nicht wieber abbestellt merben. Bie fich biefe Berwirrungen losten, weiß ich nicht, benn ich begleitete Die Regierung wieder nach Reuftabt jurud. Um Babnhofe angelangt, fab ich ungefähr noch einige Sundert Mann, Die Arrieregarbe ber nach Landau bestimmten Truppen. Auf meine Anfrage, ju welchem 3mede fich biefe Abtheilung bier verfammelte, erwiederte Dberft Blenter, ber eben beraugeritten fam, er marichire auf Befehl ber Regierung nach Landau. gleich nicht wenig erstaunt über biefe plogliche ohne mein Bormiffen unternommene Erpedition, ließ ich mich jedoch por ben Umitehenden in feine weitere Erörterungen ein und erwiederte einfach, ich wurde ibn begleiten. Das Regierungemitglied Reichard, bas neben mir ftand, legte fofort fein Beto ein, indem beute Racht noch wichtige Berathungen vorgenommen murben, bei benen meine Gegenwart erforderlich mare. - Alle meine Borftellungen wurden nicht berudfichtigt ober in einer Beife erwiebert, Die mich fchließen ließ, es handle fich um eine einfache Demonftration ober Refognosgirung. 3ch fand es nicht an ber Beit in biefem Augenblide, wo, wie Reicard fagte, wichtige Berathungen vorlagen, gegenüber ber Regierung ben Beleidigten gu fpielen und ihr über ihr unbefugtes Ginmischen in meine Amtothätigfeit Borwürfe zu machen. Ich verfügte mich ohne weitere Erörterungen in das Berathungszimmer mit dem festen Entsichtusse, noch vor Tagesanbruch Neustadt zu verlassen und mich nach Landau zu begeben. Die Berathungen der Regierung in dieser Nacht drehten sich, so viel mir erinnerlich, um die höchst wichtige Frage, ob man den Organisationsentwurf für die Volkswehr: Organisationsgeset oder Organisationsbekret nennen solle.

Inzwischen hatte sich ber zuruckzebliebene Emissair Blenker's nach Rußborf verfügt und bort bis 4½ Uhr früh die Festung beobachtet, ohne daß ihm aus derselben ein Signal oder irgend eine mündliche Kunde zugekommen ware. Um 5 Uhr sah er einen Abjutanten Blenker's, Major Diepenbrock, der ihm zu seinem größten Erstaunen meldete, Plenker rücke kaum auf Büchsenschußweite auf der Chaussee gegen die Festung vor. Der Emissair eilte sofort zu Blenker, um denselben zurückzuhalten, da das Ausbleiben aller Signale und Botschaften nur auf die positive Unmöglichseit, irgend etwas gegen Landau zu unternehmen, schließen ließ. Er kam zeitig genug, um von den Kartätschensairen, mit der die Festung die deutsschen Männer begrüßte, Augens und Ohrenzeuge zu sein.

Oberst Blenker, der weder von der Regierung noch von Major Dswald von den getroffenen Berabredungen in Kenntniß gesest war, und von der Regierung nur die einsache Beisung erhalten hatte, gegen Landau vorzurüden, war mit etwa 1200 Mann, worunter an 300 Sensenmanner und zwei Haubigen '), auf der Chaussee gegen Landau vormarschirt. In gewisser Boraussehung, daß das Einverständniß mit der Besahung herzestellt sei "), verschmähte er es, wie sonst üblich, einen Barlamentair vorauszusenden, und seine Avantgarde überstieg, ohne auf hindernisse zu stoßen, die erste Barrière. Bon den Bosten am Thore ertönten "Hoch's", so wie bie Einladung, ihre Brüder, die übergetretenen Soldaten ""), möchten nur vorrüden. Als sich die Plänkser und eine

<sup>\*)</sup> Beibe Saubigen waren nur mit einer Befduppatrone verfeben, die gufallig fur einen 12 Bfunber paste.

<sup>\*\*)</sup> Daß man ibm befehlen wurde, gegen Landau mit 1200 Mann einen Angriff zu unternehmen, ohne ein Cinverstandenis mit ber Wefahung zu haben, ersoien Wienter, als einem Manne von gesuntem Menschenverstande, natürlich nicht glaublich

<sup>\*\*\*)</sup> Auf Befehl ber provisorischen Regierung hatte ein Major Beibig gleichfalls ohne mein Miffen bas übergetretene Bataillon von Spriege, hamals in Anfrestauten, von bort abgeholt. Daß er ohne Befehl feines Gbefs sid au biefer Miffion begach, so wie daß ber Kommannaut bes Bataillons seinen Bosten verließ, ohne daß man ihm einen sarsstillans gehalt von mir vorwies, wied wob Niemanden Bunder nehmen, ber aus diesen Mattern Gelegenheit gehabt hat, sid von der unter bem Kreibeisberer berfehenben Diegibin au berequaen.

nachfolgende Rolonne von etwa 250 Mann dem Thore naberten, wurde ploklich ein rafches Rleingewehrfeuer hinter ben Ballifaben eröffnet, bem Die Rugeln mußten unmittelbar barauf 6-7 Ranonenichuffe folgten. indeß ju boch gegangen ober nur blinde Schuffe abgefeuert worben fein, Denn bas Beidunfeuer mar ohne alle Wirfung geblieben. Als bie Blantler bas Reuer erwiedern wollten, wurden fie burch Dberft Blenter, ber noch immer an ein Digverftandniß glaubte und blog eine Demonftration beabsichtigte, baran verhindert. Das Geschütfeuer marb indeg heftiger, ohne baß bie 12 Bfunder ober Rartatichen befondere Bermuftungen angerichtet batten. Blenfer, ftete an ber Spite, obgleich bort nicht fein Blat mar, jog fich in befter Ordnung unter fortmabrendem Reuer ber Ballgefdute jurud. Dur bie Artillerie, welche rudwarte aufgestellt mar, ergriff bei ben erften Schuffen aus ber Reftung bie Klucht und mit ihr bie Arrieregarbe. Bei ber gangen Erpedition famen nur zwei Schwer- und funf Leichtverwundete vor. Gin Turner, Detgerfohn aus Landau, gerieth in Befangenichaft und wurde von ber Befatung fo mighandelt, bag er wenige Stunden barauf feinen Beift aufgab.

Dieß ift ber Gergang ber fo vielfach entstellten Ervedition gegen Lan-

- 1. Die provisorische Regierung ordnete gegen alles Recht, ohne ben von ihr erwählten Oberkommandanten der Landestruppen in Kennmiß zu feben, heimlich einen Angriff gegen Landau an.
- 2. Das Miggluden Diefer Erpedition, sowie die Berantwortung fur Diefelbe fallt ausschließlich ber provisorischen Regierung gu, ba fie unterließ, Blenker von ben verabredeten Signalen in Kenniniß zu segen.
- 3. Die Entstellungen und Gerüchte, die zu Nachtheil meiner und Blenfer's Ehre im Publifum und ber Presse zirfulirten, fallen ausschließlich ihr zur Last, da im damaligen Augenblicke sie allein diese widerlegen fonnte und mußte; denn weder Blenker noch ich waren in
  voller Kenntniß bes Hergangs.
- 4. Die Weigerung, einen Menschen, ber über Blenker und mich wegen ber mißgludten Erpedition an einem öffentlichen Orte Schmähungen ausstieß und Erstern ber Feigheit beschuldigte, verhaften zu laffen
  und vor ein Gericht zu stellen, beweist, daß ihr daran lag, die
  Wahrheit nicht offenkundig werden zu laffen.

In einer Proflamation wurde die Kandauer Erpedition als eine einfache militairische Refognoszirung dargestellt und die Besatung von Landau, mit der man thatsächlich nicht das geringste Einverständniß nachweisen konnte, deßungeachtet des Berraths beschuldigt, um die Welt glauben zu machen, es habe in der That ein Einverständniß bestanden und dasselbe sei verläugnet worden.

#### VI.

Meine Abdankung. Verhaftung. Cintritt in die Volkswehr. Politische und militairische Lage. Die Militairkommission und ihr Wirken. Cintressen Sznaide's. Strategische Maßregeln. Anrücken der Preußen.

Obgleich ichon feit ben erften Tagen meiner Anwesenheit in ber Pfalg von bem Scheitern einer gemachten und nicht aus ben Bedurfniffen und bem Billen bes Bolfes hervorgegangenen Revolution und ber Unfahigfeit ihrer Leiter überzeugt, hatte ich bennoch zu bleiben beschloffen, ba bie Resultate ber Offenburger Berfammlung ber Lage ber Dinge ploglich eine andere Benbung geben und Manner an bie Spige führen fonnten, welche fich ber Bugel bemachtigten, um ale Revolutionsmanner biefelben gu handhaben. Die Schwierigfeiten, mit benen ich ju fampfen hatte, murben mich nicht abgehalten haben, in meinem Umte ju bleiben, wohl aber bas Berfahren ber babifchen Machthaber, bie fich anschidten, in Baben basfelbe Spiel ju fpielen, wie es von ihren Rollegen in ber Pfalz genbt marb. Die forts wahrenden Intriguen einer Angahl Abenteurer, bie ungefcheut aussprachen, fie waren nach ber Bfalg gefommen, um bas Dberfommanbo ju ubernehmen, bie Berfibien ber proviforifchen Regierung, bie mit einigen preußischen Er . Sefonde . Lieutenante gegen mich fonfpirirte, alle nur erbenflichen Runftgriffe biefer Berren, wie Abbanfungen, ba fie nicht unter mir bienen wollten u. f. w., all' bieß murbe mich nicht bewogen haben, vor bem Gintreffen bes Polen . Generale meinen Poften ju verlaffen. Aber ber Gang ber Ereigniffe in Baben, fowie bas verratherische Benehmen ber Regierung in ber Landauer Angelegenheit, erlaubten meinen Grundfaben wie meiner Chre

nicht langer, mich weiter an einer Revolution zu betheiligen, deren Leiter, engherzige, geistesbeschränkte Bourgeois, feine andere Aufgabe kannten, als die Freiheit der Meinung und der Rede, die sie so oft als donnernde Castilina's von den Tribunen proflamirt, zu unterdrücken, sobald sie ihnen unbequem wurde.

Am 20. Nochmittags wohnte ich noch einer Berathung ber proviforischen Regierung bei, bei welcher sie zu ermitteln suchte, wie man die "Scharte" von Landau am besten beschönigen konnte. Ich schrieb mahrend ber Berathung meine Abbankung, lautend wie folgt:

## An die provisorische Regierung der Rheinfpalz.

In Unbetracht,

- daß in ber Nacht vom 19. auf ben 20. Mai mit Genehmigung ber provlforischen Reglerung, ohne meine bes Oberfommanbanten hiezu erforberliche Erlaubniß und Wiffen, eine höchft wichtige militatrische Expedition flattgefunden, beren nothwendiges Missingen meine Chre im höchften Grade fompromittirt;
- ber Beigerung ber proviforifchen Regierung bezüglich ber ermahnten Erpebition, ein Rriegsgericht zusammenzusehen und beffen Spruch öffentlich bekannt zu machen;
- bağ bie provisorische Regierung bisher alle von mir vorgeschlagenen revolutionalren Maßregeln zuruckgewiesen und fich baher herausstellt, baß unsere beiberseitigen Tenbengen höchst abweichenber Natur finb;
- bag ferner bie provisorifche Regierung weber ben Billen noch Re Macht hat, meinen Befehlen gehörigen nachbrud und Ausführung ju verleiben;
- in weiterem Anbetracht, bag bie provisorische Regierung es nicht für geeignet fins bet, solche, die fic burch Beleibigung ihrer Kührer\*) gegen die Kriegogesetze vers geben, auch zur gerechten Berantwortung zu ziehen;
- in endlichem Anbetracht, bag bie Intriguen einer Schaar burch Befinnung, wie Wiffen bieber unbefannter Abenteurer, welche von ber proviforischen Regierung mit offenen Armen empfangen worben, ob mir auf die Lange unmöglich machen, biejes nige Rube und Besonnenheit zu bewahren, welche mir zu Erfullung ber hoben Pflichten so nothwendig: —

ersuche ich bie provisorische Regierung, mich meiner Stelle als Oberkommandant ber pfalgischen Bollswehr unter schriftlicher Annerkennung meiner bieber geleisteten Dienfte sofort ju entheben.

Reuftabt a, b. S. am 20. Mai 1849.

Fenner v. Fenneberg, Dberfommanbant ber Bfalger Bolfewehr.

Die Entlaffung ward mir wenige Stunden barauf, in folgender Beife gugefandt:

<sup>&</sup>quot;) Anfpielung auf bie ungeabnte Beleibigung Blenter's burd einen Breifdarler.

Reuftabt, ben 20. Dai 1849.

### Die proviforische Regierung ber Rheinpfalz

an ben Oberfommanbanten ber pfalgifchen Bolfemehr Burger genner v. Fenneberg.

Da Sie uns ichriftlich um Enthebung bes Ihnen übertragenen Oberfommanbo's über bie pfalgliche Bolfewehr erjucht haben, so versaumen wir nicht, Ihrem Gesuche Bolge ju geben und Sie Ihres Amtes zu entheben, welches Ihnen von bem Landesverztheibigungs Ausschuffe übertragen wurde und welches Sie wahrend ber Zeit Ihrer Diensteltfung nach bestem Gewissen und Bilicht ausgufüllen bemubt gewesen waren.

Die proviforifde Regierung ber Rheinpfalg. B. Fries. Reichard. Sepp. Greiner. N. Schmitt.

Che ich von meiner Berhaftung und beren Motiven fpreche, bedarf co noch einiger Worte, um auf ben Urfprung ber Militairfommiffion, welche nach und vor meiner Abdanfung eine Rolle ju fpielen verfuchte, jurudjufommen. Bereits mahrend meiner eintägigen Abmefenheit von Raiferslautern hatte fich ohne mein vorgangiges Biffen, angeblich im Auftrage ber Regierung, eine Art Rommiffion gebilbet, die mich in meinen Befchaften unterftuben und eine Urt Kriegeminifterium bilben follte. Ale ich guruds fam, fand ich bie Rommiffion gebilbet. Dbgleich mir bie Art und Beife ihres Entstehens nicht befonders gufagte, fo hatte ich boch nichts bagegen einzuwenden, da es mir nur willfommen fein fonnte, wenn gebilbete und fenntnifreiche Militaire mich in ber Ausübung meiner ichweren Berufepflichten unterftusten. 3ch faunte Die Berren, Die fich als Rommiffion gebilbet, gwar weber perfonlich noch bem Rufe nach, aber fie waren von Ludwig Simon und Andern empfohlen und ichienen fich bes Butrauens ber Regierung zu erfreuen. 3ch überfah baber bie Form, in ber fich bie Rommiffion gebilbet, um fo mehr, als ich burch Unterlaffung etwaiger wenn auch noch fo gegrundeter Bemertungen, felbft ben Schein, ale fei Eifersuchtelei um die Gewalt im Spiel, ju vermeiden hoffte. 3ch lud die Berren ein, fich ju versammeln, und erfuchte fie, Die Bahl eines Borfigenden vorzunehmen, ba ich meine Stellung ale Chef ber Armee in feis ner Weise ihnen gegenüber geltenb ju machen fuchte. Das Dofument ihrer offiziellen Ronftituirung lautet wie folgt:

Raiferelautern, ben 18. Dai 1849.

## Der Chef des Generalstabs der rheinpfälzischen Volkswehr zu Raiserslautern

an bie proviforifche Regierung.

Die Militatrfommifflon beeitt fich, ber proviforifchen Regierung ihre Konftitutrung anzuzeigen. Die Militatrfommifflon befteht aus folgenben Mitgliebern:

Burger Unnede, Fenner v. Fenneberg, Techow, Solinte, Stobr, Major Glund, Solimmelpfennig, Reutiner, Beuft. ")

Durch einfitmmige Babl find hervorgegangen ale Brafibent: Fenneberg, ale Schriftibrer: Soim melb fennig. Die Einthellung in bie Seftionen, bie erft in ber heutigen Abenbigung berathen wird, werben wir morgen gu Renntniß ber prov. Regierung beingen.

Die Situngen ber gesammten Rommission find auf Abends von 7 - 9 Uhr feftgesett. Schimmelbfennia. Fenner v. Kennebera.

Militairfommanbant und Brafes ber Militairfommiffion.

Die weiteren Ergebnisse ber ersten Sigung biefer Kommission waren folgenbe Erlasse an die Regierung:

Raiferslautern , ben 18. Dai 1849.

## Der Chef des Generalftabs ber rheinpfälzischen Bolfswehr zu Kaiferslautern

an bie proviforifte Regierung.

In Anbetracht, daß bei den Berathungen über die Organisationsfrage und die Ausführung der Organisation nothwendig jur Kenninis der berathenden Kommiffion gebracht werben muß, ob ju Durchsuhrung einer wirtsamen Berthelbigung auch offensive Maßregeln ergriffen werben können, — fiellt die Kommifion an die provisorische Regierung bas Ansuchen:

fie moge fich erklaren, ob gur Onrchführung einer wirffamen und erfolgreichen Defenfive, im nothfalle auch offenfive Magregeln ergriffen werben tonnnen. . .

Die Rommiffion erflatt zugleich, bag ihre einftimmige Anficht babin geht, bag nur eine auf biese Grunbfage bafirte Organisation erfolgreich und jum Beile bes Gesammtvaterlandes burchgeführt werben tonne.

Schimmelpfennig, Schriftführer. Fenneberg, Brafes.

Raiferelautern , ben 18. Dai 1849.

## Der Chef bes Generalstabs ber rheinpfälzischen Bolfswehr zu Kaiferslautern

an bie proviforifche Regierung.

Die Militairfommiffion halt es fur unbebingt nothig, bem Oberfommanbo einen Rrebit bie 1000 Gulben fur bie bringlichften, augenblidlich abzumachenben geringeren

<sup>\*)</sup> Da ce mir auffallend war, daß unter ben herren, welde fic mir als Mitglieder ber Militalisommission ankinnigten, auch nicht ein einziger Pfalger war, ber über der politischen wie militairischen wie Annbes jesenfalle bestjern Verfache wissen mutte, so ernante id, eben sein sehn auf den auf den genannten Grunde, wie um zu vermeiden, daß die gange Rommission nicht ben Anferen einer preußischen Koterse erhalte, die Burger Rentern er, Glund und ber Pfalg) zu Mitgliedern biefer Kommission. Die Beitger Rentern ersten bei bod unmittelbar nach ber erften Beratbung, ich möchte sie ihrer anderweitigen Berufsgeschäfte halber ber fernern Theil nachme entbeken.

<sup>\*\*)</sup> Die prosiforische Regierung verweigerte einen schriftlichen Bescheid (!) und erklärte , fie habe jeht nicht Zeit , fid mit tiesen Aragen zu beschäftigen. Man solle nur organistren und bas liebrige werde sich som finden.

Ausgaben gur freien Berfügung ju ftellen. Das Obertommando erflart fic bagegen jur Rechnungelegung und Berantwortlichfeit unbedingt verpflichtet \*).

Schimmelpfennig, Annete, Fenneberg, Schriftfubrer. ale Antragfieller. Prafes.

Raiferelautern, ben 18. Dai 1849.

# Der Chef des Generalstabs der rheinpfalzischen Boltswehr zu Raiserlautern

an bie proviforifche Regierung.

Die Militairfommifion ersucht die Regierung, ben Sauptmann Burger Billich herbeigurufen, well die friegerische Tuchtigfeit besselben ber beutschen Sache unbebingt förberlich sein wirb. Schrifftuner. Fenneberg.

In ber zweitfolgenden Sigung tam bie Organisationefrage zur Sprache. Da, wie icon ermahnt, burch ben Umichlag ber Berbaltniffe in Baben Die militairische Lage ber Pfale eine andere Wendung genommen, fo beburfte es eines neuen Entwurfe. Rach furgen Debatten ichlug ich ber Rommiffion por, ich murbe beren Gefretgir ben Entwurf biftiren und nach Bollenbung beefelben tonne jeber einzelne Bunft jur Diefuffion fommen. 3d biffirte ben Entwurf, wie er bier porliegt und unbedeutenbe, mehr ftpliftifche Aenderungen ausgenommen, wurde berfelbe einstimmig anerfannt. Der Entwurf erhielt bie Billigung ber Regierung, murbe jedoch, unerachtet baß biefelbe bieber fortmalrend auf Befchleunigung besfelben gebrungen, erft am 22. Mai, mit bem Datum vom 19. Mai, publigirt. ich am 22, bereits abgebanft, fo ftrich bie provisorische Regierung aus bem Gingangeterte: "Auf ben Bortrag bee Dberfommanbanten Kenneberg" aus und ließ bie Militairfommiffion noch einige Artifel bingufugen, Artitel, bie in ber erften Sigung von einzelnen Mitgliedern beantragt, aber ale ungwedmäßig, ober nicht in ben Bereich eines folden Entwurfe gehörig, verworfen worben waren \*\*); bag biefelben nachtraglich boch in ben Entwurf aufgenommen wurden, beweist mehr bie Behäffigfeit Einzelner gegen meine Berfon, ale Liebe fur bie Sache. wurf, wie er ale Befet veröffentlicht murbe, lautet wie folgt:

\*\*) Die nachträglichen Bufage find gur Unterfdeibung mit fleiner Schrift gebruft.

<sup>\*)</sup> Burbe von ber provisorifden Regierung, als nicht bringlich, ju ben Atten gelegt. Bedurfte einer meiner Offiziere zu einer eiligen Dienftreise einer noch so fleinen Summe, so mußte er oft Stunden lang worten, che er vom Ginangminffer bie Unterfatift fur feine Anmeisung erhalten fonnte. Db er einen halben Tag fruber oder spater seinen Austrag erfullen konnte, that in der Meinung ber Regierenben nativilid nichts zur Gade.

#### Draanifationsbefret für bie Pfalzer Bolfswehr.

Die Aushebung eines Bolksheeres und die möglicht schnelle Organistrung besselben erscheinen gegenüber ben gegenwartigen Berhaltniffen als um so bringlichere Maßregeln, ba von allen Seiten die Feinde der Reichverfassung und ber Freihelt des Bolkes fich zu einem Kannpse auf Tod und Leben gegen uns ruften, und nur mit einem wohlorganisstren, wassengeüben heere ein erfolgreicher Miberfland möglich ift. Die provisorische Regierung beschießt baher solgendes Organisationsbetret, welches von dem Tage seiner Kundmachung an in Wirfamseit zu treten bat:

- S. 1. Die gefammte maffenfahige Mannichaft ber Pfalz theilt fich in brei Aufgebote, und zwar:
  - a) in bas bewegliche Aufgebot, aus bem bas Bolfebeer gebilbet wirb;
  - b) in bas ftabile Aufgebot, welchem junachft bie Bertheibigung bes eiges nen heerbes obliegt;
  - c) in bas britte Anfgebot ober bie Referve.
- \$. 2. In bas erfte Aufgebot gehort jeber waffenfabige lebige Pfalger bis gum 30. Jahre. Ber in biefes Aufgebot gabit, ift bei Bermeibung ber Erftarung gum Canbesverrather, verpflichtet, auf ben erften Ruf bes Oberfommanbanten ber pfalglichen Bolis, webr zu erfcheinen.
- \$. 3. In bas zweite Aufgebot gehort icber maffenfahige lebige Mann vom 30. bis zum 40. Lebensjahre und jeber maffenfahige verheirathete Mann bis zum 40. Jahre.
- S. 4. In bas britte Aufgebot endlich gehoren alle muffenfahigen Manner vom 40. bis jum 60. Jahre.
- \$. 5. Die Aushebung ju bem fiebenten Deere beschrantt fich auf bas erfte Aufgebot und wirb, wie folgt, ausgeführt:
  - a) aus bem erften Aufgebot wird vorläufig nur die Safte besselben ausgehoben, und zwar in der Weife, daß zuerft die fich freiwillig Melbenden fonferibirt werben. Genügt die Angahl der Freiwilligen nicht, um die Safte bes erften Aufgebots auszufullen, so wird an ben Orten, wor sich eine Retrutirungskommission befindet, durch das Loos bestimmt, wer in die erfte und wer in die zweite Abtheilung des erften Aufgebots einzurelben ift;
  - b) die zweite Abiheilung bes erften Aufgebots tritt nicht minber wie Die erfte unter Waffen und fongentritt fich nach erfolgtem Abmarich ber erften Abibeilung, jedoch in ben Kantonsorten, um jederzeit, falls fie vom Oberfommando einberufen wurde, augenbildlich ausmarichten zu fonnen.
- \$. 6. Behufs ber Anshebung ber Aufgebote wird an allen Rantonsorten eine Retruftrungsfommiffion (bestehend aus bem Prafibenten ber gegenwartigen Kontonal-Ausfchuffe, einem Argte, einem Offiziere bes Wehrforpers bes Kantons und zwei Altnaren) niedergesetz.
- S. 7. 3u forgfaltigerer Leitung und Beauffichtigung ber Refrutirung fenbet bie proviforifde Regierung einen mit ben nothigen Bollmachten versehenen Kommiffait in alle
  Landsommiffariate. Diefer hat täglich bie ju vollenbeter Aushebung an bie provisorische
  Regierung Bericht zu erftatten und ben Gang ber Aushebung felbft in jeder möglichen
  Reise zu forbern und zu beichteunigen.
- \$. 8. 3ft bie Aushebung ber erften Salfte bee erften Aufgebote bewirft, fo fon- gentrirt fich biefelbe augenblidlich in bem Kantonsort.

- S. 9. Diefes erfte Aufgebot bilbet bas ftebenbe Beer, welches eingetheilt wirb, wie folgt :
  - a) aus jebem Rantone werben aus ben Rantoneorten fo viele Rompagnien ju 150 Mann gebilbet, ale Mannichaft vorbanben ift:
  - b) die Rompagnien mablen ihren Rompagnieführer, 2 Bugführer und 18 Unteroffigiere \*);
  - c) aus je 6 Kompagnien wird am Sige ber Landessommiffactate ein Batailton formirt, in ber Weife, bag junachft die Kompagnien besfelben Landsommiffartats zusammentogen. Die Regierung ernennt die Bataillonsfihrer, ben Manuschaften fteht aber ein Beto au.
- \$. 10. Cobald bie erfte Galfte marfcbirt, tritt augenblicklich bie zweite Galfte bes erften Aufgebots an beren Stelle.
- 5.11. Die Gemefinden haben feben Mann , fofern er nicht felbft bagu bie Mittel befigt, mit 2 Gemben, 2 Baar Sauben , einer Blaufe , einer Tud- und einer leinenen Gofe, einer Ropfbebedung und mit einer Batrontafee zu werfeben.
- g. 12. Gobald die Mannschaft nach ben Kantonborten rudt, erhalt fie regelmäßige Berpflegung und Besolbung. Die Besolbung beträgt für vom Namn 6, für ben Unteroffigier 15 Areuger. — Ueber bie Besolbung ber Offigiere wir ein eigener Etat aufgestellt weren.
- \$. 13. Jur Bewaffnung bes erften Aufgebots werben (außer ben von ber Regierung gelieferten) alle Sabibouffen verwandt, bie in ben Sanben ber Gemeinden find. Außerbem erwartet bie Regierung von bem Patriotismus aller Burger, baß fie ihre Bribatwoffen gegen Schri leihvelie fur bas erfte Aufgebt hergeben. So lange an Schufwaffen Mangel ift, haben bie Gemeinten fur Piten und Genfen zu forgen.
- §. 14. Alle gebienten Artilleriften und Ravalleriften find von ben Refrutirunges tommiffionen fofort nach Raiferslautern zu birigiren.
- S. 15. Das zweite Aufgebot bient, wie icon erwahnt, ausichließlich zur Berthelbigung bes heimathlichen Bobens, und fann nur im Falle bringenber Gefahr zur Dienftleiftung außerhalb ber Kantone verwenbet werben.
- \$. 16. Das britte Aufgebot endlich befchrantt fich ausschließlich auf bie Berliele bigung bes beimathlichen heerbes, und tann außerhalb beefelben nicht verwendet werben.
- \$. 17. Bebem Behrmann aus bem zweiten und britten Aufgebote bleibt es unbenummen, fich bem erften Aufgebot anzureihen.
- S. 18. In jedem Kantonsorte wird eine Kommiffion niedergefett, welche fich mit Anchaffung und Erzeugung von Bloufen, Kopfdebedungen, Schuben, herfellung icobefaire urmitrungeflude u. f. w. vorzuglich zu beschäftigen hat; dieselbe ift bem Kantonals vertibelbigunge Ausschuß untergeordnet.
- S. 19. In den weiteren Pflichten biefer Rommiffion liegt bie Anlegung eines Musnitions, und Baffenmagazins, in welchem bie Munition bes zweiten und britten Aufgebots, sowie die Baffen ber Kranten, Beurlaubten ober sonft Abwesenden aufbewahrt werben.
- \$. 20. Binnen brei Tagen muß bie Organisation fo weit ausgeführt fein, baß bie Rompagnien formirt finb. Binnen 8 Tagen muffen bie Bataillone marfcfertig fein.
- \$. 21. Die jest bestehenden Breifdaaren bleiben. Reue Ingage von außen haben fich benfelben anzureißen. Aus bem Lanbe felbst werben teine Freischaaren ferner gebilbet.
- S. 22. Sold und Berpflegung erhalten bie Freischaaren wie bie Boltswehr. Gie find bemfelben Rriegsgesete unterworfen.

<sup>\*)</sup> Die Bahl ber Subalternoffiziere durch die Mannschaft mag zwar febr demotratisch fein, ift aber bei ganzlis undezphlinitren Eruppen ein militatirifeer Unftun. Wan tann burd fent Bellebtheit zum haupt hirt man genahlt werten und babel als abper ein großer Tummtopf fein, ber seine Leute blimblings zur Salachtbaul führt. — Es blieb in ber Braris indeft nur bei bi e fen AB or ten, ba nicht gerahlt wurde. — Es waren viel zu riel Leute zu plaziren, als bag man fich genau an een Tert hatte balten fonnen.

- \$. 23. Dem Erergituim wird bas baierifche Reglement ju Grunde gelegt. In alle Rantone werben Inftrufforen gefanbt.
- \$ 24. Die Rantonalverthetbigungs : Ausschuffe haben binnen 24 Stunden die im \$ 6. angeordneten Rommiffionen zu bilben. Diefen Rommifflonen, fo wie ben Gemeindes Betwaltungen liegt die fernere Aussubrung ob.

Speper . ben 19. Mai 1849.

Die proriforifche Regierung ber Rheinpfalg:

(geg.) D. Fries. Greiner. Dr. Sepp. Reichard. Schmitt.

Unmittelbar nach meiner Abbanfung habe ich eine Broflamation ents worfen und zum Drude beförbert, um die Motive meines Rudtritts bestannt zu machen. Die Broflamation lautete wie folgt:

### An bie gefammte Pfalzer Bolfsmehr.

Rameraben!

36 habe jum zweiten Dale \*), und biesmal unwiberruflich meine Stelle als Dber: befehlehaber niebergelegt. 3ch halte es fur meine Pflicht Euch, wie allen beutschen Brubern, bie Motive mitguthellen, bie mich im gegenwartigen Augenblide gu Rieberles gung meines Boftens bestimmten. Die Intriquen einer Chaar beimatblofer Abenteurer, über beren Gefinnung wie Biffen Diemand Aufschluß geben tonnte und wollte, ale ihr eignes prablendes Coo, bie geringe Unterftugung, welche ich bei ber proviforifchen Res gierung bei Borichlag ober Aussuhrung energischer, bem Ginne einer mahrhaft revolus tionairen Behorbe entsprechenber Dagregeln fant, bie bittere Erfahrung endlich, bag bie obere Behorbe bes Lanbes nicht bie Macht befige, Befehlen und Anordnungen bie nothige Rraft und Ausführung ju verleiben, bies Alles bat mich veranlagt, einer Stellung ju entfagen, nach ber taufent ehrgeizige Banbe langen und in ber ich, gelahmt burch bie Energielofigfelt wie bie Schmache Gurer revolutionairen Beborbe, ber Sache bes Bolfes feinen weitern Dienft gu leiften permag. 3d verlaffe beebalb bie Cache nicht. Die Rlammen ber Revolution reichen über Guern heerb hinane, und bie bentiche Erbe und bie Bahl ber beutschen Danner, Die um ihre Freiheit fampfen, find groß genug, um mich, ben flüchtigen Defterreicher, aufnehmen gu fonnen. Auf Bieberfeben im Rampfe! Sanbichlag und Brubergruß jedem beutiden Dehrmann in ben Gauen ber Bfall ! Renner v. Kenneberg.

Da diese Proflamation im Augenblick jedoch eine für die Sache gefährliche Aufregung hatte hervorrufen können, so unterließ ich deren Berbreitung. Am Tage meiner Abdankung (21. Mai) erließ die provisorische Regierung, bezüglich der Bildung der Militairkommission, weitere Berordnungen. Bie schreibselig dieselbe war, kann man daraus entnehmen, daß, obgleich alle wier Erlasse ganz gut in Sinen gefaßt werden konnten, sie doch um der Fertigkeit des Besehlens recht inne zu werden, vier daraus machte. Die Erlasse lauteten:

<sup>\*) 36</sup> hatte bereits brei Tage nach meinem Gintreffen in ber Pfalg meine Entlaffung eingereicht, biefelbe febod wieber gurudgenommen

Reuftabt a. b. Saarbt, 21. Mai 1849.

#### An die pfälzische Volkswehr!

Die proviforische Regierung hat es für nothwendig erachtet, jur oberen Leitung aller militairischen Angelegenheiten ber Pfalz, insbesonbere jur rasichen Organsfirung ber Bollswehr, eine Militairtommisson ju errichten. Bei ber Baht ber Mitglieber bersels ben wurde, außer ber militairischen Tüchtigkeit berselben, besonbers auch barauf gezeschen, bag die betresender Manner burch ihre Bergangenbeit den thatikolichen Beweis ihrer Anhänglichteit an die Sache der Freiheit und bes Boltes geliefert haben. Indem ber Burger Fenner v. Fenneberg auf feinen Bunfch der ihn vom Landes ausschusse übertragenen Funktion eines Oberkommandanten ber pfälzischen Boltswehr entshoben worden ift, wird bas Oberkommando bis auf Weiteres bieser Militairkommission übertragen.

Die provisorliche Regierung erwartet zuversichtlich, bag die Pfalzer Bolfswehr ben Mahrengen biefer Militairfommission Folge leiften und es so möglich werden wird, die Mahregeln zum Schutze der Freiheit und zur Berthelbigung bes Landes auf bas Schleunigste zu treffen. Die provisorliche Regierung der Rheimpfalz:

(Folgen bie Unterfchriften.)

Renftabt a. b. Saarbt, ben 20. Mai 1849.

#### Defret,

bie Ginfegung einer Militairtommiffion betreffend. 3m Namen bes pfälzifchen Boltes!

- Art. 1. Bur obern Leitung aller bas Militairwefen betreffenben Angelegenheiten wird eine Militairfommiffion ernannt.
- Art. 2. Die Militairtommiffion besteht aus orbentlichen und außerorbentlichen Milsgliebern, welche fammilich von ber provisorifchen Regierung ernannt werben.
- Art. 3. Die ordentlichen Mitglieder find gur Theilnahme an ben Berathungen und . Arbeiten ber Rommiffion verpflichtet, Die außerorbentlichen bagu berechtigt.
  - Art. 4. Die Bahl ber ordentlichen Mitglieber wird vorläufig auf fieben feftgefest.
- Art. 5. Der Borfigenbe und ber ftellvertretenbe Borfigenbe ber Kommiffion werben auf ben Borfchlag ber Kommiffion von ber proviforifchen Regierung ernannt.
- Art. 6. Der Militairsommission werben bis auf Miberruf bie Kunktionen bes Oberstommandos übertragen.

  Die provisorische Reglerung der Rheinpfalz:
  (Folgen die Unterschriften.)

Reuftabt a. b. S., ben 20. Mai 1849.

### Im Namen bes pfälzischen Bolfs.

Ale orbentliche Mitglieber ber Militairfommiffion werben ernannt bie Burger:

Friedrich Annede, Friedrich Beuft, Chuard Ruchenbeder, Alexander Schimmelpfennig, Ludwig Schlinde, Guftav Techow, 2bm. Beibig.

Als außerordentliche Mitglieber der Militairkommission werden ernannt die Bürger: Blenker, Clement, Diepenbrock, Fugger, Oswald, Racquils

ller, Sig. Die proviforische Regierung ber Rheinpfalz:
(Folgen ble Unterfchriften.)

Meuftabt a. b. haarbt, ben 21. Dai 1849.

## 3m Ramen bes pfalzischen Bolfes.

Muf ben Botichlag ber Militaltfommiffion wird ber Burger Guftav Techow jum Borfigenben und ber Burger Couard Ruch en beder jum fiellvertretenben Borfigenben berfelben ernannt.

Die provijorliche Regierung ber Abeinpfal; :
(Rolaen ble Unterichtefften.)

Ueber Die ordentlichen Mitglieder biefer Rommiffion, welche bis ju Sanaide's Gintreffen bas Dberfommando führten, bleibt une nur wenia ju fagen übrig. Dit Ausnahme Ruchenbedere, ber mabrent ber Biener Insurreftion jum Bolfe übergetreten, maren bie übrigen nur homines novi, beren Ramen und Befinnung bas Afalter Bolf nicht fannte, fich aber wohl mundern mochte, daß fein einziger Bfalger ale ordentliches Mitglied ermablt worden war, obgleich brei jum Bolfe übergetretene Offigiere, Fugger, Beigel und Stohr von 3meibruden, ber Bfalg angehorherr Techow, ehemale preußischer Seconde Lieutenant, brachte ale Empfehlung, daß er die Uebergabe bes Beughaufes vermittelt hatte und bafur ju gwangig Jahren ichweren Rerfere verurtheilt worben. Schimmelpfennig, ber ale Drbonnangoffigier in Schleswig-Solftein gedient, hatte feine Entlaffung verlangt, und als man ihm diefelbe nicht geben wollte, wiederholt barum angefucht. Bon herrn Beuft mußte man gar nichte, besgleichen von Notar Beibig. Serr Schlinde batte in Breslau an den letten Breslauer Kramallen Theil genommen und bie Bredlauer Mobilgarde befehligt, fich übrigens bei ber Landauer Erpedition burch großen perfonlichen Muth ausgezeichnet. Die außerordentlichen Mitglieder find theilweise ichon geschildert und es bleibt nur noch Dberft Clement zu erwähnen übrig, ein außerft tuchtiger Militair, ber fich fcon in Wien als zweiter Befehlshaber eines Scharfichugenforps ausgezeichnet.

Den ordentlichen Mitgliedern der Kommission bleibt indes das große Berdienst, daß sie das, was Napoleon in sechs Wochen aussührte, in acht Tagen bewerfstelligen zu können glaubten: die Mobilmachung eines aus lauter ungeübten Refruten bestehenden Bataillons. (Siehe Organisationsbetret.) Es war ein Jusab zu meinem Organisationsenwurse, ganz würdig des ungeheuern Applaus und der hohen Zuversicht, mit der diese Herren in der Pfalz austraten.

Am 21. wollte ich nach Baben abreifen, um bort fur die Sache weiter zu wirken, hatte mir jedoch von der provisorischen Regierung eine Abschieds- aubienz erbeten, da ich Willens war, den Gerren als Privatmann meine Meinung über ihr Verfahren gegenüber der Sache ber Revolution wie ge-

gen mich verfonlich ju fagen. Es gefchah vielleicht in einer Beife, Die etwas gegen bie fonventionelle Soflichfeit verftieß, worüber ich noch beute mein Bedauern ausspreche; aber ich erflarte ihnen auch, daß fie die Cache Der Revolution burch ihre Intriquen verrietben und bag ich feiner Beit bem Bolte bie Augen öffnen murbe. Letteres mochte ihnen, Die fo gerne regierten, wenig willfommen fein, und fie ließen mid fofort verhaften, um mich, wie fie fagten, außer Stand ju fegen, meine Drobungen auszuführen. Die Berhaftung geschah in brutaler Beife, wie es von Seite Diefer Leute, Die fich burch meine Meußerungen in ihren Stellen gefährbet faben, nicht anbere ju erwarten mar. 3ch will bei biefer Angelegenheit, Die ich als eine rein verfonliche zwischen mir und ber bamgligen Regierung betrachte, nicht langer verweilen, und nur ermabnen, bag nach furgem Rotenwechfel zwifchen mir und ber Regierung bie lettere meine Freilaffung anordnete und auf mein Berlangen meine Entlaffungeurfunde im Gefenblatte abbruden ließ. Sie hatte guerft meine gandesverweifung ausgesprochen und mir bie Roften meiner Saft jugefchrieben. Auf meine Protestation nahm fie beides jurud und verlangte nur einen Revere, bag ich Richte, mas ber Sache jum Schaben gereiche, veröffentliche. Daß fie ihre Berfonen mit ber Cache verwechselte, mar naturlich, obaleich bie Cache nur gewinnen fonnte, menn man biefe Berfonen unmöglich machte. 3ch legte indeß ben Revers, ben ich unterzeichnete, im Ginne ber provisorischen Regierung aus und fdmieg. weil ich es fur unloyal gehalten hatte, bemfelben eine Auslegung unteraufchieben, von ber ich wohl mußte, baß fie nicht im Ginne ber proviforifchen Regierung gelegen hatte. Um feboch fowohl bie Geruchte ju wieberlegen, welche bie proviforische Regierung gegen mich wenn auch nicht erfant, fo boch begunftigte, ale auch um ju zeigen, baß es mir nicht um Stellen und Titel ju thun gewefen, ale ich, gerufen, die Bfalg betrat, erflarte ich öffentlich, ich werbe ale Wehrmann in bie Bfalger Bolfewehr treten und jedwedem Pfalger, ber von mir Rechenschaft über meine Umtehandlungen verlange, biefelbe ohne Beigerung ablegen. Um 24. murbe ich entlaffen und am 25. ließ ich mich in bas erfte Aufgebot einreihen. Rolgenbes Aftenftud zeigt, bag ich es nicht verfchmabte, felbft in ber untergeordnetften Stellung ju mirfen :

Reuftabt, am 31. Mai 1849.

### Un den Wehrmann Fenner v. Fenneberg.

Sie werben hiermit bie auf weitern Befehl bem Plapfommando gur Dienftleiftung ale provijorifcher Abjutant gugethellt und haben fofort 3hren Dienft angutreten.

Dae Blagfommanbo: gez. Jung.

Ich muß noch erwähnen, daß Gerr David Jung, Kommandant der Reuftädter Bürgerwehr, von mir zum Platsfommandanten ernannt worden war, da ihm zu erstgenannter Stellung alle Befähigung abging. Zubem war er ein politisch durchaus nicht verläßlicher Mann, der die Kahne nach dem Winde bertete und jest eben so sehr vonservativen geblasen. Zubem Regierung blies, als er früher in das der Konservativen geblasen. Zubem war er ein bornitrer, dummstolzer Bourgeois, was mich, seinen ehemaligen Borgesetzen, doch nicht hinderte, seinem Befehle Folge zu leisten und für ihn als sein Abjutant das zu thun, was er selbst hätte verrichten sollen. Bor wie ummittelbar nach meiner Kreilassung erließ die provisorische Regierung eine Reihe von Defreten, deren wichtigste wir ausheben und sommentiren und dann zu einem kurzen Ueberblicke der politischen wie milistairischen Lage der Psalz am Ende Mai übergehen wollen.

1. Raiferelautern, ben 24. Mai 1849.

## Defret,

bas Berbot ber Einbringung von Lebensmitteln und Fourage nach ben Festungen Landau und Germersheim beireffenb.

#### 3m Ramen des pfälzischen Bolfes!

Art 1. Bon hente an barf weber Schlachtvieh, noch fonftige Lebensmittel ober Fourage in die Festungen Landau und Germersheim eingeführt werben.

Art. 2. Die Mannschaften ber pfälzischen Bolfewehr find angewiesen, alle Lebensmittel und Bourage, welche bieser Berordnung zuwider nach ben Festungen Landau und Germersheim bestimmt find, mit Beschlag zu belegen.

Art. 3. Die mit Beichiag belegten Lebensmittel und Fourage find gur Berfügung ber proviforifchen Regierung gu ftellen.

Die proviforifde Regierung ber Rheinpfalg. (Folgen bie Unterfchriften.)

II.

Spener, ben 22. Dai 1849.

### Defret,

die Ginfeşung von Zivilfommiffären betreffend.

#### 3m Ramen des pfälzischen Bolfes!

- §. 1. Es wird für jeben Landsommiffariatebegirt eine Zivilsommiffion burch bie provisorische Regierung ernannt.
- S. 2. Die Zivilfommiffarien find bie unmittelbaren Organe ber proviforischen Regierung in allen Zivilangelegenheiten.
- \$. 3. Gie haben unumfchrantte Bollmacht, alle nothig erachteten Dageregeln gur Durchfuhrung ber Unordnungen ber provisorischen Regierung und gur Aufrechthaltung ber

öffentlichen Ordnung zu treffen und, wo fle es nothig finden, weitere Kommiffaire innerbalb ihres Bezirks zu ernennen und mit den nothigen Bollmachten zu verfehen.

S. 4. Bur Durchführung ber ihnen nothig icheinenben Anordnungen find fie befugt,

bie bemaffnete Dacht ju requiriren.

- S. 5. Sie haben bie Refrutirung innerhalb ihres Bezirte gu leiten und gu beauffichtigen und bie gur Aussubgrung ber Organisationebefrete und ber amberweitigen, von ber Militairfommiffion und bem Oberfommando gu versugenben Magregeln auf bas fraftigfte gu unterftugen.
- S. 6. Dit ben Kantonalvertheibigunge Ausschuffen haben fie fich über bie, in ben einzelnen Kantonen zu treffenben Anordnungen zu benehmen und biefelben mit ben nosthigen Unweisungen zu verschen.
- \$. 7. Sie find bem pfalgifchen Bolte und ber proviforifchen Regierung für alle ihre Sandlungen perfonlich verantwortlich.
- S. 8. Die ihnen ertheilte Bollmacht tann von ber proviforifchen Regierung jeber-

Die proviforifche Regierung ber Rheinpfalg. (Bolgen bie Unterfchriften.)

#### III.

Raiferelautern, ben 24. Dai 1849.

#### Defret,

bie Errichtung ber Stubenten : Legion betreffenb. Im Ramen bed pfalgifchen Boltes!

Art. 1. Ge wird eine Stubenten-Legion errichtet gur lebendigen Bermittelung gwisichen ber Regierung, sowie beren Organen und bem Bolfe.

Art. 2. Die Legion fieht unter bem Kommando eines von ihr gewählten Sanpt: mannes.

Art. 3. In militairischer Beziehung find bie Legionaire bem Sauptmann unterges ordnet, im Uebrigen fieben fie jur Berfügung ber Siviliommiffaire und find beffen Ans ordnungen unterworfen.

Art. 4. 3bre Befugniffe merben burch eine eigene Inftruftion festgefest.

Die proviforif de Regierung ber Rheinpfalg. (Bolgen bie Unterfchriften.)

IV.

Raiferslautern, ben 24. Dai 1848.

#### Inftruftion fur Die Studenten-Legion.

Die Studenten-Legion ift ben Zivilfommiffairen beigegeben, um beren Anordnungen jur Ausführung ju bringen und bas lebendige Organ berfelben ju bilben.

Sie hat außerdem bie öffentliche Meinung über ben Berlauf ber Bewegung, die Grande und die Mothwendigfeit ber Bestimmungen und Moßnahmen ber provijorischen Regierung, ber Ziviltommiffaire und ber Militalrbehörden aufzuklaren, nachtheiligen Bestrachen und Cinftuffen entgegenzuwirfen und an die Zivilfommissatre über die Banice und Beburfniffe bes Begirtes zu berichten, um badurch Anhaltspuntte fur die ferneru Masse

nahmen der Zivilfommissaire und der provisorischen Regierung zu geben. Gie ift in dies fer Beziehung die mahre Bermittlerin zwischen Bolf und Regierung und die mahre Bachterin ber Freiheit.

Der Legionalt hat die Beröffentlichungen ber Regierung und ber Sivilfommiffatre möglichft ju verbreiten und fur fichere Leberbringung wichtiger Depefchen ju forgen.

Ueber feine Thatigfeit hat er minbeftens alle 8 Tage an ben 3ibilfommiffair unb feinen Sauptmann Bericht abzustatten.

Die provisorische Regierung ber Rheinpfalz.
(Kolgen bie Unterfchriften.)

V.

Rafferelautern, ben 25. Dai 1849.

#### Defret.

#### 3m Ramen bes pfälgifchen Bolfes!

Alle Schmiebe ber Pfalz werben aufgeforbert, schleunigst eine so große Anzahl Seufen zu fertigen, als ihnen nur immer möglich ift. Die Muster konnen fie burch unsere Militair. Kommission in Kaiserslautern entweber bireft ober unter Bermittung ber Kantonalvertheibigungs Ausschifte erhalten. Die Ablieferung ber gefertigten Sensen gesichieht an bie Kantonalvertheibigungs Ausschiffe. Letzere werden sofort nach Anflicht biefer Aufsorberung alle Schritte ihnn, um sie möglichft rasch in Bollzug zu setzen.

Die proviforifche Regierung ber Rheinpfalg. (Rolgen bie Unterfdriften.)

Das Defret I., Die Bernirung von ganbau und Germersbeim betreffent, mar, wie aus ber bem Major Damalb gegebenen Inftruftion (Erlaß XIV. pag. 66) ju erfeben, bereits von mir in fo weit in Bollgug gefest worben, ale fich in ber Bfalg überhaupt etwas in Bollaug feten ließ. Bie bie Defrete ber provisorischen Regierung in Bollgug gefett murben, lagt fich aus bem Umftanbe entnehmen, baß gerabe brei Tage nach Emanirung besielben ein Transport von 150 Dien und 78.000 ff. nach Lanbau gebracht murbe. Defigleichen befertirten tagtaglich übergegangene Golbaten und begaben fich nach ganbau, um bort wieber aufgenommen zu werben. Man jagte fie jeboch, nachbem man fie besarmirt hatte, fcmablich fort. So murben gandau und Germerebeim von ber Militairfommif= fton cernirt. \*) Das Defret bezüglich ber Ziviltommiffaire (II.) biente bagu, Die proviforische Regierung und beren Benehmen als Revolutionaire in belles Licht ju fegen. Da man nicht burchgebenbe Auslander ale Bivilfommiffaire in die Landfommiffariate fenden tonnte, und die Seuler im Sinblid auf die Bufunft zu Diesen Stellen nicht gewonnen werben fonnten, fo famen meift

<sup>\*) 3</sup>ch bin weit entfent, bieß ber Militairfommiffion allein jur Laft legen zu wollen. Es ift nur meine Abficht, ju zeigen , baf bie Militairfommiffion — gang abgefeben von beren gabigfeiten, — nicht mehr Geborfam zu finden vermochte, wie ich.

Leute ber entschiedenen Bartei an biefe Stellen. Go prablerifch nun auch bas ben Bivilfommiffairen "unbefdranfte Bollmacht" verleihenbe Defret lautete, fo erbarmlich mar beffen Ausführung. Eraf ein Bivilfommiffair irgend eine energifche Dagregel, fo murbe er fofort von ber Regierung besavouirt. Orbnete er irgend eine Berhaftung an, fo gab bie proviforifche Regierung ihn wieber frei. Rury bas Defret, Die Ginfebung ber Bivilfommiffaire und beren Birfungefreis betreffend, ward gegenüber ihrer moglichen Birffamteit zur mahren Sathre. Um eine revolutionaire Erinnerung au meden und auch eine Studentenlegion au befigen, grundete Die proviforifche Regierung eine Studentenlegion. Es mochten an 30 Studenten in ber Bfalg fein. Statt nun biefe maderen jungen Leute in Die einzelnen Rorps zu vertheilen, wo fie Die erfprieglichften Dienfte batten leiften fonnen, fouf man aus einfältiger Rachaffung ber Biener Buftanbe aus etwa 30 Mann eine Legion und verwendete Diefelben, wie aus der Inftruftion fur biefelbe (IV.) ju erfehen, ale Geneb'armen und Bolizeidiener ber Bivilfommiffaire. Es mar mirflich eine furchtbare Ironie, ale Beneral Gananbe in einem eigenen Erlag fur bie Studenten eine rothe Binde um ben Urm als Abzeichen ordnete und ihnen anempfahl, fie follten biefes Beichen jum Schreden ber Reinde tragen. Rach ber vorliegenden Inftruftion maren fie nicht einmal ins Gefecht gefommen. Go verwandte bie provisorische Regierung bie brauchbaren Glemente ber Bfalg. Als bie Gewehre, Die Berr Dibier in frommer Ginfalt ben Breußen in Die Sanbe fpebirt batte, nicht famen, ließ fie abermale Genfen fchmieben, obgleich ihr befannt fein mußte, bag im Durchichnitt ber infima plebs fich weigerte, Genfen ju fubren.

Die politische wie militairische Lage ber Pfalz hatte sich zu Erbe Mai verbessert. Durch die Ereignisse in Baden hatte sie in militairischer wie politischer Hinsighet eine festere günstigere Stellung gewonnen, und ohne die eigene Unfähigteit und Energielosigkeit einerseits, sowie das verrätherische Benehmen der badischen Regierung andererseits hatte die Pfalz leicht durch Monate behauptet werden können. Obgleich das Bolf in seiner Majorität sich gegenüber der Bewegung theilnahmlos verhielt, so war doch Bewegung in die Massen gekommen, für die es nur eines äußern Unstofes bedurfte, um mit sortgerissen zu werden. Durch die Konstituirung der provisorischen Regierung waren die Mitglieder dersehen zur Macht gelangt und hätten, wenn sie entschlossen ervolutionairen Geistes gewesen wären, wenn auch nicht den Sieg erringen, doch revolutionaire Thaten vollbringen können, die von tieser bleibender Rückwirfung gewesen wären. Aber statt die Reaktion kräftig niederzuhalten, saste man dieselbe mit Glagehandschusen an.

Mis Die Stadt Spener eine in entichieden reaftionairer, aufrührerischer Saltung abgefaßte Abreffe ober beffer Betition an Die provisorische Regierung fandte, entbot Lettere ein Bataillon Burgerwehr unter Anführung bes herrn Beuft, wenn ich nicht irre, um fofort nach Speper ju ruden. Edhardt murbe ale Bivilfommiffair ber Erpedition beigegeben. martialifche Diene fab, mit ber Ge. Sochwurden in trifolorer Scharpe und Schleppfabel verfeben, einherftolgirte, bachte, nun werbe ohne Beiteres Die Buillotine an die Tagebordnung tommen. Die in ihren Soffnungen am befcheibenften waren, erwarteten jum mindeften bie fofortige Berhaftung aller auf jener Abreffe Unterzeichneten. Der militairifche Apparat biente indeffen gang einfach bagu, die Berren Stadtrathe freiwillig refigniren gu machen. Bon Reuftabt a. b. Saardt follte eine ahnliche Abreffe abgeben und war bereits unterzeichnet, als ich Runde bavon befam, diefelbe hintertrieb und fofort eine neue abfaffen ließ, die anftatt Forderungen nur leife Bunfche aussprach. Als ich meinen 3med erreicht hatte, bewerfstelligte ich fofort Die Abfaffung eines Bertrauensvotums ') von Seiten ber bortigen Bolfewehr, nicht etwa weil bie Regierung bies verbient hatte, sondern einzig und allein um gegenüber ben Reaftionairs eine Begendemonstration ju veranstalten. Bubem mare, wenn bie Reaftionaire ju machtig geworben, ber Burgerfrieg unquebleiblich gewesen, und bie Breugen hatten nach bem alten Eprichs worte: Duobus litigantibus tertius gaudet noch behaglicher aufgeraumt, als es fpater gefchah. Damals war freilich nicht vorauszusehen, bag bie babifche Regierung in verblendetem Egoiemus bie Pfalg, eines ihrer fraftigften Bollwerte, fo nieberträchtig verrathen wurde. Da bie vorermabnte Abreffe als ein Dufter ber reaftionairen Buniche gelten fann, fo laffe ich Diefelbe bier folgen :

Menftabt, ben 1 3uni 1849.

## An die provisorische Regierung der Pfalz.

Mitburger!

Menn bas Baterland in Gefahr ift, muß bie Stimme ber Mehrheit gehort werben, und berjenige ift in ber That ein Laubesverrather, welcher gegen feine Ueberzeugung ichmeigt, wo er reben und banbein follte.

Wir unterzeichneten Mitglieber bes Gemeinberathes und Offiziere ber Bolfewehr babiter halten es für unfere heilige Pflicht, ber breviforischen Regierung einige ibrer Magregeln vorzusufubren, bei welchen fie ble Grengen ibrer wichtigen Aufgabe übersichten hat.

<sup>&</sup>quot;) Obgleich von ber provisorischen Regierung perfoulid beleibigt, verschmabte ich es bod, bies in bas offentliche Leben zu übertragen.

Dieje find folgenbe :

- 1. Man hat mit allen Baffen bes guten Rechtes gegen die Bahl von Ersapmannern gefämpft, weil sie ben wahren Bolkswillen nicht vertreten. In der provisorischen Regierung befinden sich bis hente noch drei solcher Ersahleute. Die Bürger Eullsmann, Kolb und Schüler sind baber schleunigt aufzusordern, sich über Annahme oder Wicknung der Bahl zu ertfaren. In letzterem Kalle ift eine Ergänzung der provisorischen Regierung durch Neuwahl sofort zu veranlassen.
- 2. Die Pfalger find ftolg auf ihr Rechtsgefuhl, welches burch freiere Infilintionen, als fie ein auberes Land befigt, erzeugt und genahrt worden ift. Sie verschmachen Olfftaturen und Oftropirungsgelufte. Die provisorifce Regierung hat ohne ben Rath irgend einer Bolfsvertretung durch die unbeschräntte Bollmacht ber Ivulionimiffaire, Geftatung willfulider Berbaftungen ohne richterlichen Befehl, Defretirung einer neuen Gemeindeordnung, die Grundssein bes geseilschaftlichen Berbandes erschüttert und bie Bande bes Staatsorganismus gelockert.

Augerordentliche Umftande erheischen zwar außerordentliche Opfer. Wir find aber ber unerschütterlichen Ueberzeugung, bag bie Bolfebemaffnung und die Berbelichaffung ber Mittel bie ungethellte Thatigfeit ber provisorischen Reglerung in Anfpruch nimmt.

Bas namentlich bas 3mangeaulehen betrifft, fo find wir in Berncfichtigung ber Beitverfaliniffe mit ber fofetigen Erhebung eines Biertels einverftanden, verlangen aber gu ben übrigen Bestimmungen biefer Berfugung, sowie gu ber angeordneten Megnahme ber Bierbe, bie Jufimmung bes Boltschaffes.

Mir protestiren somit entichleben gegen alle Defrete, woburch bie Inflitutionen ber Pfalz verletet ober aufgesieben werben, sofern fie nicht burch eine Bolfsvertetung ber auffen und beichloffen find, und fordern bie provisorische Regierung auf, blefelbe burch Anerdung einer bireften Bast je eines Bertreters auf 10,000 Seelen auf ben Grund bes Reichswahlgefebes sogleich zu veraulassen. (Folgen bie Unterschriften.)

Die militairische Lage ber Pfalz in Bezug auf einen außern Feind war nicht minder gunftig als die politische. Roch war die Pfalz nicht einmal zernirt. Zwar zog sich bei Frankfurt a. M. eine bedeutende Truppenmacht zusammen, die jedoch mehr gegen Baden bestimmt schien. Kein seinblicher Schritt war geschehen, die Beschlagnahme von Gewehren und eines Pulvertransportes (von 138 Zentnern) ausgenommen. Man wollte die Revolution in ihren letten Stadien abwarten, man wollte es zum Kampse sommen lassen und salt wohl ein, daß wenn man nicht etwas zögere, sich seine Hand der preußischen Offupation wiedersegen würde. Ich hatte der provisorischen Regierung am 21. bereits gesagt, daß 2000 Breußen an einem Tage die Pfälzer Revolution ersticken seritst geschilder: ein Berhältnisse mit dem Besten Millen nur wenig geschehen sonnen. Eine Art Zeughaus war von mir in Kaiserslautern angelegt, und da wir über tein Geschüßmetall verfügen konnten, bei den Gebrüdern Gienant b eine

Batterie 3wolfpfunder aus Gugeifen bestellt worben. Ginige verfommene Ranonen-Robre ftanden, mehr jur Beruhigung bes Bolfes, in Raiferslautern por bem Sauptquartier ohne Laffetten gur Chau ausgestellt; neben ihnen Morfer und Boller, Die manche Rirchweih und Refteffen hatten verherrlichen belfen und nun ben Breugen Tob und Berberben bringen follten. Mit bem menigen Bulvervorrath, ber porhanden, ließ ich theils Infanteries, theile Studpatronen anfertigen, um menigftene einen fleinen Borrath an verarbeiteter Munition zu befigen. - Die Laffetten murben besgleichen von ehemaligen Artilleriften und Schreinern nach vorgelegten Beichnungen im Beughaufe gearbeitet. Es war nur mit ber größten Schwierigfeit bas erforberliche Solg ju erhalten und gwar erft bann, ale ich ben Landebausschuß zu wiederholtenmalen um alfogleiche Berbeischaffung beefelben mabnte. Ale Unnefe nach ber Bfals fam, übergab ich ibm ale Artillerieoffizier bas Artilleriewefen. Baben hatte und Kanonen veriprochen, ohne jedoch fein Wort zu halten, bagegen batte ich vom martgraflichen Schloffe Gberbach 4 fleine Ranonen wegnehmen laffen, noch ehe die Revolution in Baben gur Thatfache geworben. Diefe 4 Wefchute bildeten bis 1. Juni ben gangen Bart ber Bfalger Armee!!! Anfangs Juni erft fandte Baben gegen Bahlung von 14,000 Gulben eine Batterie und theilweise Bedienungemannschaft. Baffen waren, wie fcon erwähnt, vom Auslande noch feine angefommen und bie Belber liefen nur fparfam ein. - Dowohl ein Saus in Nordbeutschland ber proviforifden Regierung burch einen Agenten hatte anbieten laffen, ihr alle 8 Tage 3 - 4000 Bewehre nach Raiferslautern ju liefern und erft nach jedesmaligem Gintreffen berfelben bie Bablung zu beanspruchen, fo ging bie Regierung boch nicht barauf ein. Gie wartete bis bie Bewehre in Roln murben frei gegeben merben.

Bur Befestigung von Paffen und einzelnen Bostitonen war noch gar Richts geschehen, ungeachtet ich dies angeordnet und der provisorischen Regierung dringend empfohlen hatte. Nicht einmal eine einsache Traverse langs des Rheins bei Ludwigshafen war angelegt worden. Man sieht, daß, so günstig ihrer Art die äußern Berhältnisse waren, dieselben sich gegenüber den herrschenden Personen nothwendig in ungunstige verkehren mußten.

Die Militairfommission hatte ohne Zweifel ben besten Willen, aber so start bas Fleisch sein mochte, ber Geist war schwach. Nicht Zebem ist es gegeben, wie Görgen in Prag, Chemie zu studiren und ein Jahr barauf Schlachten zu gewinnen, nicht aus jedem Lieutenant wird (gleich

Rapoleon) ein Relbherr, und aus preugifden Sefonbelieutenants vollenbs gar nicht. 3ch will nicht bas Talent und Biffen ber Gingelnen bestreiten, aber biefe Gingelnen in eine Roterie vereint, und bies mar in ber Bfalg ber Kall, befagen meber bie notbigen Renntniffe bes ganbes, noch bas hobere militairische Biffen, welches bie Leitung und Drganifirung einer infurgirten Broving unftreitig erforbert; felbft wenn fie Alles bas befeffen batten, von beffen Befit fie tiefinnig überzeugt zu fein ichienen, fo murben fie noch immer einen ichmeren Stand gehabt haben. Die Militairtommiffion erfreute fich burchaus feines größern Unfebens, ale bas Dberfommando, und man fummerte fich um ihre Befehle eben fo wenig ale um Die bes Rommanbanten, wenn es ben Betreffenben nicht genehm mar, fie au erfullen. Die Militairfommiffion ermangelte gwar nicht in Erlaffung von Befehlen große Thatigfeit ju entwideln, aber ba fich fein Denich weiter um ben Bollaug fummerte, fo blieb es beim Alten. Die Refruten wurden zusammengetrieben, ba man jedoch ben größten Theil berfelben nicht bewaffnen fonnte, fo trieben fie fich mußig in ben Rantonsorten berum, tofteten Gelb und leifteten feine Dienfte. - In bem Saushalt ber Militairfommiffion felbst herrichte nicht geringe Berwirrung. Da Jeber befahl und anordnete, fo war Reiner von ben gefammten Erlaffen in Renntniß und fo tam es häufig, bag Rommiffaire ober Offiziere von Raiferslautern aus auf irgend einen Boften birigirt murben, und baselbft angefommen, oft 5 - 6 Tage lang auf eine Bollmacht ober Beglaubigung marteten, um ben 3med ibrer Genbung auch erfullen au fonnen. Go murbe ein Wiener Flüchtling als Sauptmann nach Frankenthal gefandt, um bie bortige Bolfewehr ju organisiren. Ucht Tage wartete er auf Bollmachten, fchrieb auch mehrmale barum ohne Antwort ju erhalten, und nahm endlich feine Entlaffung, weil, wie er in feinem Entlaffungegefuch anführte, er noch feine Unftalt ju Rriegeruftungen febe und fich von ber Bumuthung beleibigt fuble, an einem fo topf - und fußlosem Aufftande Theil zu nehmen. Much Blenker, bem bie Birthichaft nicht behagte, mar um feine Ents laffung eingefommen. Die Militairfommiffion loste fich bei bem Gintrefs fen bee Benerale Sananbe auf. - Da wir herrn Sananbe in ben vorhergebenben Charafteriftifen bereits gezeichnet \*), fo bleibt une nur eine furge Rritit feiner militairischen Birffamteit in ber Bfalg ju geben übria.

<sup>\*)</sup> Bu ben Berlaumbungen und Gerüchten, welche nach meiner Abbanfung gegen mich verbreitet und von ber Regferung begünftigt wurden, gehörte auch: 3ch hatte, wahrend hoden wichtige Gefchäfte vorgelegen, bieselben bei Seite geschoben, um mich von einem Maler zeichnen zu laffen. Der Sachverhalt ift einsach folgender: Es war von Frankfurt ein Ranfler eingetroffen, ber mein Bertrait heraustungeben wünsche C ar righ, wie febr ich beschäftigt war, se wandte er fic angeben.

Sanaphe begann feine militgirifche Wirtfamfeit in ber Afala mit einem Tagebefehl, worin er bie Abzeichen ber verschiebenen Rangeftufen anordnete! Ein weiterer Tagebefehl belobte ben Chevaurleger E., weil er 10 Minuten nach bem Generalmariche auf bem Cammelylat ericbienen mar, mabrent feine Rameraben erft in 20 - 30 Minuten ober aar nicht erfchienen. - Ein anderer Befehl brachte Ernennungen und bie Anordnung, mer feine Befehle gegenzeichnen murbe. Da bie herren von ber ebemaligen Miltairtommiffion fich unbeschäftigt fublen mochten, fo arbeis teten fie ein neues Disgiplinargefes in 10 Abtheilungen und 14 Titeln (!!!) aus. Die lithographische Rorrespondeng von Raiferslautern beeilte fich, Diefe bochft wichtige militairische That ber Belt pomphaft zu verfunden. Sie hatte an bem Berfaffer ber "Rarrhalla" einen weitern Mitarbeiter erhalten, vielleicht weil bie provisorische Regierung fühlte, bag es mit ben Lugen allein nicht gethan fei, und wenn man nichts Underes aufzutischen babe, man boch etwas Sumor in ben Rauf geben muffe. Wie befannt, macht Serr Ralifc nicht ohne Erfolg in Sumor und Buchbruderichmarge. 218 bie beiben einzigen Berordnungen Gananbe's, Die fich nicht auf militairifche Lappalien und Bebanterien bewogen, erinnern wir und nur an zwei, Die in ihrer Art Die gange Befdranttheit wie ben Gigenduntel San ande's charafterifirten. Dbgleich, gang abgefeben von allen geichloffenen Schutbundniffen, ichon ber gefunde Menschenverstand erforberte, baß Die Bfalg boch in Uebereinstimmung mit Baben militairifch overire und Blenter ju Ludwigshafen biesfalls ftete in biefem Ginne gehandelt, fo erhielt berfelbe boch ploblich bie Beifung, fich, es moge in Baben porgeben mas ba wolle, nur ausschließlich und bei ftrenafter Berant= wortung an bie von Raiferslautern ausgehenden Befehle zu halten. Der zweite Befehl, ben wir bier anführen wollen, verordnete bie Anlegung von brei großen Lagern ju Mutterftabt, Somburg und Raiferslautern. -

fangs gar nicht an mich, sondern an ein Mitglied meines Burcau's, um zu erfahren, ob ich ihm irgend eine Zeilt wöhmen tonne. Zo erflatte dem herrn, der fich mir vorstellte, daß über teine Minute vorftgigen tönne und also von einer regelmaßigen Seigung nicht bie Rebe sein tonne. To erhabte mich hierart, wenigstens so sang in mentem Isinmer bleiben zu bürfen, als ich dies ohne Edvaung meiner Geschafte gestatten tonne. Ich sagte ihm dies zu, jedoch mit der Bemerkung, daß er bei Melaungen dientlicher Art, die nicht zu Zedermanns Kenntnis gelangen durften, sofset abtreten muße. Der Waler mochte etwa 3/4 Stunden in meinem Bureau geblieben sein, wochen die bereits ganglich auf ihn vergessen werden in meinem Bureau geblieben sein, wahren die bereits ganglich auf ihn vergessen worden in meinem Geschafte beforzte. Das Intermegze water von mir ganzlich vergessen neben, wenn er mir nicht vor leinem Kertzegken seine Reite gezigt und ich donn micht wenige Tage drauuf jene kabel erzählen zehort hatte. In ür fich se die feb fi sehr großer Revolutionate, für de Welck aber ein altes Weich, vod vert Tage in einem deutschen Belefe untstiellen.

Dbaleich Gerr Ganande noch brei Bochen Beit gehabt, um biefe Lager angulegen, fo murbe boch nie eine Sant bafur angelegt. Aber es verrieth doch eine ju große militairische Unschuld und Raivetat, mit meift unregulairen Truppen, Die fo gut wie gar feine Truppen maren, auf nach allen Geiten bin offenem Terrain ein Lager anlegen ju wollen, ohne auch nur ein Stud Befchut ju befigen. Bubem, was follte in ber Dftvfala Das Lager bei Mutterftadt fur einen militairifchen 3med haben? Raiferslautern mar ber einzige Bunft, ber fich vielleicht außer bem Gingange in Das Reuftäbter Thal ju einem Lager eignete. Aber mit bem Befehl, bie Lager ju errichten, mar fur Befestigung, Approvifionirung u. f. w. noch feine Borforge getroffen. Doch mas that bies, es mar ja befohlen. erinnerte mich bies an einen Offigier, ber von ber Militairfommiffion gu bem rheinhessischen Rorpe ale Generalftabeoffizier gefandt murbe. bie Breugen ichon im Unruden waren und Bis ibn fragte, mas er benn thun wolle, um bie Soben u. f. w. ju vertheibigen? erwiederte er: Je formerai des pelotons! Auf alle Anfragen gab er, eine Bigarre fchmaudend, die unvermeibliche Antwort: Je formerai des pelotons! Die Art und Beife, wie fich bie pfalgifchen Boltowehren beinahe ohne Comertftreich aus ber Pfalg gurudgiehen mußten, beweist uns ebenfo bie Uns fähigfeit bes herrn Generale, ale andererfeite ben ichmablichen Berrath ber babifden Diftatoren.

#### VII.

Bur Charakteristik des badifden Aufstandes. — Uebersicht der militairischen Bewegungen.

Richt eine Geschichte ber babifchepfälzischen Revolution, sondern ein Beitrag zu derselben ift von mir auf bem Titel dieser Blatter angefündigt, und so darf es auch den Leser nicht befremden, wenn er die babifche Episode weit kurzer und flüchtiger behandelt findet, als die der Pfalz. Wenn man in einer Nevolution selbsthandelnd auftritt, und wenn auch spater von der Buhne zuruckgetreten, doch am Plat den Lauf ber Begebenheiten

sich entwideln sieht, so ist man natürlich in Stand gesetzt, für den künftigen Geschichtsschreiber weit mehr Material zu liefern, als Der, der eine solche Revolution nur von einem benachbarten Lande oder ferner betrachtet. Es liegt daher auch nur in meiner Aufgabe wie Absicht, zum Schluß dieser Blätter eine kurze Charasteristif der badischen Bewegung und ihrer Leister, so wie eine Uebersicht der militairischen Bewegungen bis zu Ende des Feldzugs zu geben.

Die babifche Bewegung, burch Berweigerung ber Offenburger Betitionen nicht entstanden, fonbern gum Ausbruch gebracht, bietet uns gerade Diefelben Rehler und Mangel, wie alle Revolutionen feit bem Jahre Mangel an revolutionairer Energie, Berrichfucht von gur Bopularitat gelangten Emporfommlingen, viel rhetorifcher Muth, aber fein revolutionairer, Mangel an Organisation ber Bartei, Mangel an politischen Rotabilitaten, Die nicht allein nur ben Rarren umfturgen, fondern auch wieder aufrichten und weiter führen fonnen: furz bie Abmefenheit von politifchen, militairifchen, wie finanziellen Talenten, und Die Berrichaft blobfinniger Bourgeois, welche bie wenigen brauchbaren Elemente vollenbe in ben Schlamm traten ober befeitigten, machten eine Revolution icheitern, auf beren Gelingen amar felbit bie fanguinifditen Revolutiongire nur menig hofften, die aber burch ihre Thaten ber Reaftion einen heilfamen Bufunfte. Spiegel, einen prophetischen Ralender eröffnet, mabrent fie anberfeits ben Bundftoff burch gang Deutschland verbreitet und ben revolutionairen Funfen vor bem Erlofchen gemahrt hatten.

Baben ift ein für jeden andern als den offensiven Krieg höchst ungunstig gelegenes Land. Selbst durch die militairische Berbindung mit der Pfalz andert sich dies Berhältnis nur insofern, als die offensive Kriegs- führung dadurch erleichtert und ein fester strategischer Halts wie Rückzugs- punkt mehr gegeben ist. Gine Revolution in Baben muß daher, soll sie nicht eine speziell babische werden, sich zur ersten Ausgabe machen, mit Feuer und Schwert jenseits der eigenen Grenzen Propaganda zu machen. Der Advosat Brentano sah aber in der babischen Bewegung nur eben eine babische, und verlangte von den übrigen deutschen Revolutionatiern, daß sie ihre Revolution auf die babische basiren sollten, oder wie Heinzen in sein pelisen auf die babische pfalzische Revolution ganz richtig sagt: Brentano machte das Babenserthum zur Grundlage für das Deutschthum! Die babische Revolution blieb selbst dann noch eine babische, als bereits eine Art Schuße, und Trusbündnis mit der Pfalz abgeschlossen war. Die Pfalz störte Herrn Brentano in seinen Träumen, denn die Pfalz wollte Kas

nonen, die Pfalz wollte Truppen '). Die Pfalzer Revolutionaire wünschten eine Bereinigung der beiden Länder. Die Pfalz erhielt keine Kanonen und keine Truppen, und die Pfalz wurde weder militairisch noch politisch mit Baden vereinigt "'). Der politische Theil der badischen Revolution bietet fünf Hauptsachen dar: 1) Die Flucht des Großherzogs und mit ihr fast gleichzeitig die Erwerbung Kastatis und die Konstitutrung des Landesausschusses. 2) Die Einsehung der provisorischen Regierung. 3) Die Bereinigung der "Rothen" in dem Clubb des Fortschritzes und das Attentat Brentano's am 3. uni. 4) Die Berufung der Etändeversammlung und die Berleihung des Rechts an Brentano, die Minister allein zu ernennen. 5) Die Besseichung der Regierung mit distatorischer Gewalt.
6) Brentano's Flucht und die Einsehung eines Distators. Die Gesschichte dieser einzelnen Phasen läßt sich in solgenden Charafteristisen der einzelnen Bersonen zusammensassen.

Brentano, Advofat, hatte seine Popularität seinen Reben in der Kammer und dem Parlamente, den Berfolgungen, denen er von der großherzoglichen Regierung ausgeset war, und endlich seinen Bertheibigungsreden sur Kidler und Genossen zu verdanken. Eine revolutionaire That
hatte herr Brentano bis zum Mai 1849 noch nicht begangen, wohl
aber in der Kammer für die Berhaftung Heders gestimmt. Herr Brentano ist ein politisch durchwegs beschränkter Kopf, wie es bei allen bornirten Naturen der Fall, von maßlosem Selbstünkel und Ehrzeiz erfüllt.
Alls er sah, daß die wirklich revolutionairen Charaftere sich verbanden, um
die Revolution an die Hand zu nehmen, nahm er seine Zuslucht zu den
kossen und reaktionairen Elementen, die ihn allein auf seinem
Posten halten konnten. Er beantragte und stimmte im Landesausschusse
sich lander konnten. Er beantragte und stimmte im Landesausschusse
sich under kandesausschusse
hich damit, die den Eid verweigernden babischen Offiziere gegen ihr Ehrenwort, nicht gegen Baden zu kämpsen \*\*\*), zu entlassen, sondern er rief

<sup>\*) 3</sup>d fandte zweimal Offiziere nad Karlfruße, um der badifchen Regierung vorzuftellen, daß es in ibrem eigenen Interesse liege, ume regulaire Aruppen zu femden, somofi um Kadres sir die platzische Bestehnebrg zu blichen, als bedruft der Unterflügung exefutiver Gwendt. Desgleichen wenden bezäglich Landau von mir zu wiederholten Malen Ansuchen gestellt, die natürlich nicht berücksichtigt wurden. Einmal wurde ein Baiallon nach der Belg entsandt, dasselbe jedoch noch auf dem Wege vom Michiger Es die folgt in Belgen weiter zurächaefolt.

<sup>\*\*)</sup> Mit der politischen Bereinigung der Bfalj und Badens war auch der Pfalzer Regierung nicht fehr gebient, denn fie hatte dann natürlich von ibren Regentenstüblen herabsteigen muffen. Es wurde natürlich pfalzischer Seits gar fein Schritt in biefer Beziehung gethan. Die herren in Kalferslautern und Karlbrube berftanden fich in biefer Beziehung vortreffich.

<sup>\*\*\*)</sup> Co wurde Oberft hintelbei, ein als vollsfeindich bekannter Mann, gegen Ehrenwort entlaffen umb benubt, fowie alle gegen ihr Bort entlaffenen Offigiere, feine Kreibeit dagu, augenbildlich in die Reben der preufifden Urmer eingutreten.

Die entflobenen Offiziere wieder gurud. Er beließ Die reaftionairen Beamten in ihren Stellen, damit fie besto bequemer gegen bie Revolution wirfen fonnten, und verfolgte alle jene, welche als Bivilfommiffgire ober in fonft einer amtlichen Gigenschaft gegen bie Reaftion in entschiedener Beife auftraten und nicht bloß Revolution fpielen wollten. Er entfeste Giegel feines Oberfommanbos über die gefammten Truppen, weil Giegel bei Dberlaudenbach an ber heffischen Grenze Ernft gemacht hatte, und verfuchte, einen ganglich unfabigen, penfionirten Offigier an feine Stelle gu Brentano ichlog ben "Clubb bes entschiedenen Fortichrittes" und trat gegen beffen Mitglieder mit ben Ranonen und Musteten ber reaftionairen Karloruher Burgermehr auf, und bag er fie nicht ben Mordgeluften ber Reaftion preisgab, gefchah einzig und allein aus Mangel an perfonlichem Muthe. herr Doll half ihm bei biefer Belegenheit treulich als beffen ame perdue! Brentano unterhandelte in Baris, Damit Beder, wenn er in Savre anfame, burch irgend ein Digverftandniß verhaftet und Brentano batte nicht einmal ben Duth, bis ans jurudaebalten murbe. Ende auszuharren, und entfloh als ein Reigling, um feine Rolle wurdig ju befchließen. Aber bies war noch nicht genug: er beschimpfte von feis nem Ufpl aus feine politischen Gegner und beguchtigte fie ber Sabfucht und bes Diebftable, ber Berr Brentano, ber gleich ju Unfang ber Revolution feine Sabfeligfeiten ju Gelb gemacht und 60,000 gree. in Straßburg beponirt hatte!

Beren Florian Morbes, Minifter bes Innern, hat ber Berfaffer Diefer Blatter im Jahr 1845 als einen Studiofus in Beibelberg gefannt, ber gegen Sonorar fur Die Mannheimer Abendzeitung rabifale Artifel fchrieb, ein Blas vom Beften liebte, viel von feinen angeblichen ober wirklichen Baufereien fprach und feine Lunge und Sprachwerfzeuge wenig ju ichonen pflegte. Er ericbien bem Berfaffer bamale ale ein luftiger Bruber Stubio, nicht ohne Beift, ber juweilen gern ein Glas über ben Durft ju trinfen pflegte und bann ju Sandeln nicht ungeneigt war, die er in angeborner Bergensgute ben Morgen barauf wieber vergaß ober fich beren gar nicht mehr erinnern fonnte. Bert Florian Morbes auf ber Minifterbanf mochte vielleicht felbft nicht wenig erstaunt fein, ale er fich auf einmal im Befit eines Portefeuilles fah. Gethan hat er mahrend ber Revolution eigentlich nichts, ale Beamten verfett. Er nannte bies ben Staat fo untereinander bringen, baß fich ber Großherzog, wenn er wieder fame, nie wieder gurechtfinden fonne. Un ftaatewiffenschaftlichen Renntniffen ober fonftigem Biffen, bas ibn ju einem wenn auch nur untergeordneten Plage in ber

Staatsmafchine befähigt hatte, befaß er nichts, nicht einmal bas Reprafentationstalent. Friede feinem Andenken!

Herr Doll, Erhandlungsreisender, prafentirte sich mir in der Pfalz, wo er als Appendir beim Blenker'schen Stabe war. Ich wußte ihn nicht zu verwenden, denn ein kurzes Gespräch, das ich mit ihm über die Besseitigung von Ludwigshafen hatte, zeigte mir, daß er nicht einen Gran militairisches Wissen, ja nicht einmal militairischen Institt besaß. Herr Doll, der in der Pfalz keine Anstellung fand, wußte sich zu helfen und wandte sich an Brentano, dessen kreund er war. Herr Brentano machte ihn zum Oberkommandanten der bollschen Bollswehren und gesbrauchte ihn, vielleicht ohne daß es Doll wußte, als Spion gegen Becker von Biel, dem Brentano als einem wahren Revolutionair nicht traute. In den Junitagen nahm Herr Doll für Brentano Partei gegen den Elubb des entschiedenen Kottschritts.

Wie diese Triumvirat, versuhren alle übrigen Anhänger und Genoffen Brentano's, an ihre Kreaturen Geld und Aemter mit vollen Händen ausstreuend. Wie Gerr Brentano troß seiner Rechtsertigung doch an Abenteurer der gemeinsten Sorte Staatsbedienstungen vertheilte, deweist uns die Anstellung eines gewissen Kummler, der früher in Bern wegen Betrügereien drei Jahre im Juchthause gesessen und in Karlsruhe als Kassedamter eine Stelle gefunden hatte. Trefflich charasterisit Keinzen bie ganze Brentano'sche Clique mit solgenden Worten:

"Wenn jeber Schmater ein großer Mann, wenn jeber gemeine Rert fich in einflugreiche Stellen brangen fann, wenn jeber Intriquant im Stande ift, bas Berdienft ju befeitigen, wenn jebe Entschiedenheit ein um fo größeres Berbrechen ift, je nothiger fie geworben, wenn offenbare Berrather populaire Berfonen bleiben, wenn jeber Philifter mit feinem Geburtes ichein mehr gilt, ale Unbere mit ihrem Geift, wenn bie Danner ber Revolution burch beren unwürdige Leiter mehr bedroht find, ale bie Manner ber Reaftion, wenn unter Denen, welche am meiften bie Freiheit, bas Baterland u. f. w. im Munde fuhren, es vielleicht nicht Ginen gibt, bem es wirklich um bie Freiheit und nicht um Stellen, Wichtigthuerei zc. ju thun ift, wenn die Feigheit ben Muth burch Sochmuth erfegen fann und ber geistige Duth jur Rarrheit gemacht wird, wenn bie wiberwartigfte Imbegillität fich blaben fann auf Roften ber Intelligeng und Tuchtigfeit. furg, wenn Berftand und Charafter ba Fehler und Berbrechen find, mo fie gerade recht am Blage maren, - bann wirft bu gugefteben, bag mehr ale Berftand und Charafter baju gehört, fich mit biefen teutschen Freiheite. leuten noch abzugeben und sich mit ihrer Beglückung zu beschäftigen. Ich fühle in der That, daß ich zu diesen Leuten nicht passe, und es ist mir, als könne ich unter ihnen nur eristiren als unabhäugiger Publizist, der, ohne auf den Berkehr mit Einzelnen verwiesen zu sein, geistige Bomben in die Allgemeinheit hineinwirft."

Als wahrhaft revolutionaire Charaftere erscheinen in Baben: Siegel, Struve, Goegg, Beder und Metternich. Die Mehrzahl berfelben ift burch revolutionaire Thaten befannt und bedarf daher keiner Schilberung.

Siegel war einer ber wenigen Militairs, die begriffen, daß der Krieg nicht im eigenen Lande geführt werden durfe, und Siegel war es, der in der That den ersten offensiven Schritt wagte. Siegel ist ein wahrehaft revolutionairer Charafter, der, was leider in der demofratischen Partei selten ist, viel gelernt hat und großes militairisches Talent, verbunden mit Entschloffenheit und Scharffunn, besigt. Hatte Siegel das heft in der Hand behalten und mit unumschränker Bollmacht handeln können, so wurden die militairischen Ereignisse eine andere Wendung erhalten haben und das Standrecht-Regiment noch nicht in Baben eingezogen sein.

Goegg ift ein schlechter Finangmann, aber ein ehrlicher, maderer Revolutionair, ber bis zum letten Augenblid ausgehalten und fich burche weg als ein muthiger, entschlossener Chrenmann benommen hat. Goegg war es, ber Brentano, wenn auch zu spat, fturzte.

Ueber Struve, Beder von Biel und Metternich, bie mir feit lange als Manner ber "revolutionairen Thaten" fennen, bedarf es feiner weitern Borte.

Wir geben nun gu einer übersichtlichen, mehr chronologischen Darsftellung ber militairischen Ereigniffe über, ba ber 3wed biefer Blatter hiermit erfüllt ift und uns eine größere Ausführlichfeit nicht gestattet.

Bom rein militairischen Standpunste aus die Operationen des babischen Heeres zu beleuchten, muß man von vornherein jeden Seitenblic auf die vorwiegende politische Tendenz und Bedeutung dieses Revolutionskriezges vermeiden, wenn auch das Mistingen oder ein siegreiches Refultat besselben wesentlich von dem Maßstad abhing, an den die politische Bewegung ihre Schritte zu legen leider für gut befand.

Ganz unabhängig von bem Urtheile ber Gefchichte über Siegel, Mieroslamsti und Sznande, fallt bas ganze Gewicht ber furchtsbaren Antlage, Bolfstruppen auf die Schlachtbant geführt zu haben, einzig und allein zurud auf die politischen Leiter ber Revolution.

Ein Blid auf die Karte von Baben und die Pfalz überzeugt unwiderselegbar, daß für einen offenen Krieg gegen einen vom Norden anrudenzein geind der Reind ber Rhein seiner ganzen Länge nach die Operationslinie, die parallelen Höhenzuge der Pfalz in linter Flanke, die Ausläuser des Obenwaldes und der Schwarzuald bis zum Seekreis die Operations af is für jede Armee sein mußten. Ob man sich in offener Feldschacht mit dem Keinde messen, ob man bei dem günftigen Terrain einen Guerillaskrieg organisten wolle, darüber mußte man sich im ersten Augenblid entscheiden; und die Bahl war unter den gagebenen Verhältmissen nicht schwer.

Für einen Gebirgöfrieg fehlte es an mahrer Begeisterung im Bolfe, an guten Waffen, an geubten Scharfichugen. Der erfteren bedurfte man, um rudsichtolos bem hoheren 3wect bie flache Gegend opfern, alle Kampffahigen, alle Borrathe in die Berge schaffen zu können; der letteren, um den Kampf im Gebirge nachdrudlich, ausbauernd und mit Erfolg einleiten zu können.

Für ben offenen Krieg jedoch hatte man die hiezu allein gebildeten Linientruppen, und die treffliche Artillerie, deren nun bewiesene hingebung für die Freiheit und auch unverhaltnismäßige Mchrzahl schweren Geschützes im Gebirgsfriege brach gelegen waren.

Als am 13. Juni von den Triumviren der Oberbefehl dem Bolen Mieroslawsfi übertragen worden war, und diefer in Heidelberg ankam, entschied er sich für den Kampf in offenem Felde; er zog die jenseits des Reckar in den Odenwald vorgeschobenen Trupps nach Heidelberg zuruck, und beschloß die Reckarlinie zu behaupten. Dazu fehlte es ihm nicht an Umsicht, nicht an Fähigkeit, auch nicht an Energie und persönlichem Mutse; sondern einzig und allein an höheren strategischen Kenntnissen, an wahrem Feldherrntalent. Alls Feldherr mußte er darauf dringen, daß Germersheim und Landau berannt, von Ludwigshafen bis Reuskadt a. d. Hoaardt die geübtesten Bestandteile der Pfälzer Wehrträfte positrt, und der Haardtrüden zur Vertheidigung der Desiléen in sortisskarischen Stand gessetz würden. Mit einem Wort, er mußte das Gros der gesammten Macht, die badische Armee in der Flanke süchen, weil sonst seine Operationsbasse, der Rhein, in seinem Rücken verloren war.

Die nachsten Thatfachen beweifen mehr als theoretische Argumente bie Richtigkeit obiger Behauptungen.

Die Preußen rudten mit allen gefammelten, ben in ber Pfalg ftebenben Schaaren an Bahl boppelt überlegenen Truppen, am 12. Juni icon in die Pfalg ein. Gang zu gleicher Zeit brangte Reuder bie im Dbenwalbe fich verspäteten Freischaaren aus Walbmichelbach, und ructe mit allen Kraften an ben Nedar, mit ber unzweiselhaften Miene, die Position von Labenburg, ben Schlüffel ber Nedarstellung, zu forgiren. Während am 14. die Preußen in Kaiferslautern eintrafen, griff Peucker am Nedar an, um ber Ersteren vorrücken nach Ludwigshafen und rheinauswärts baburch zu erleichtern, baß er Mieroslamski in ber Front beschäftigte.

Rur fo fonnten Die' Preußen mit leichter Mufe Landau und Germereheim entfeten, und mit dem Befit bes letteren Plates ben gangen Krieg als beendet betrachten.

Wenn auch ihr erstes Bordringen über ben Rhein bis gegen Bruchfal (20. Juni) mit ber Borhut, ben wenigen tapfern Pfalzern und bem Billich'schen Korps Gelegenheit bot, ehrenvolle Gesechte zu bestehen, biese Helben konnten nicht hindern, daß mittlerweile das Gros ber Preußen über ben Rhein defilirte.

In diefem Momente begann Mieroslawsfi ben Rudmarsch von Heibelberg nach Karlsruhe. Derfelbe warb mit vielem Geschiet vollzogen und gereicht sowohl bem Führer als bem Einzelnen als tapferen Soldaten zum Ruhme. Immer im Marsch begriffen, schlugen sich nicht mehr als 20,000 Mann durch vier Tage (21., 22., 23., 24. Juni) gegen 30,000 Kerntruppen, mahrend im Norden Peucker mit 15,000 Mann sie brangte, im Often ber wurtembergische Berrath wie Meuchelmord sie traf.

Roch einmal hielten die Tapferen Stand und vertheidigten am 28., 29. und 30. Juni hartnädig die Murglinie zwischen Ettlingen, Alb und Rastatt. Sie erlagen der Uebermacht.

Daß man jest erst bei der Regierung daran dachte, Brentano zu fturzen und einen Guerillastrieg im Seefreis und Schwarzwalde zu organisstren, beweist, daß diese herren weber den Muth noch das Talent und die Kähigkeit hatten, eine Revolution zu leiten. Wir wollen dabei nicht den wieder aufgetretenen Kommandanten Siegel gemeint haben, der jedenfalls zu jener Partei gehört, die gleich zu Ansang der Bewegung auf aggresstwen Maßregeln bestand, wie sein Angriff auf Weinheim beweist. Aber jene Kriegsminister und Rathe können jenen Borwurf nicht rechtsertigen, welche nicht sogleich ihr Amt niederlegten, als sie entnehmen konnten, der ganze Krieg werde sich auf die Grenzen vom "Großherzogthum Baden" beschränken.

Bie fcon vorerwähnt, find wir außer Stande, über die militairifchen Operationen in Baden eine ausführliche und umfaffende Darftellung gu

geben. Abgesehen, daß der Zwest dieser Blatter einzig und allein ber, für den Geschichtschreiber dieser Epoche Beiträge zu liesern, die meist aus eigener Ersahrung und Selbsterlebnissen stammen, ist es felbst bei dem besten Willen im gegenwärtigen Augenblicke nicht möglich, eine klare, geordenete Darstellung bes dabischen Krieges zu geben. So lange nicht die Besrichte beider Parteien vor und liegen, so lange wird auch eine ruhige, unparteische und militairisch genaue Darstellung unmöglich sein. Wir heben daher nur die Hauptmomente des Krieges heraus und behaleten und für eine kommende Auslage eine ausstührliche Schilberung vor.

Am 13. Juni Nachts wird von bem Triumvirat Brentano, Goegg, Berner, bem Polen Mieroslamsti befinitiv ber Oberbefehl über bie babifch pfälzische Armee übertragen. Reichsgeneral Peuder hat sein Hauptsquartier in Darmstadt. Am 12. Juni waren die Preußen in der Pfalzeingeruckt, hatten die Gbernburg beseht und rücken gleichzeitig über Homsburg und durch das Alfenzthal beinahe ohne Schwertstreich gegen Kaiserslautern. Flucht des General Sanande und ber provisorischen Regierung.

Am 13. wird das rheinheffifde Korps, das bei Kirchheimbolanden ftand, von den anrudenden Preußen zuruchgedrängt. Beim ersten Mustetenschuß läuft das ganze Bataillon Bolfswehr von Kirchheimbolanden davon und läßt feinen Führer Schlinde allein dastehen.

Um 14. befegen bie Preußen Raiferslautern.

Um 15. erhalt bie provisorische Regierung von Baben biftatorische Gewalt. General Peuder rudt gegen Labenburg vor und forcirt bie Stellung, erhalt jedoch bei Kaferthal Prügel.

Um 15. besetzen bie Preußen Ludwigshafen. Dasselbe wird von Mannheim aus beichoffen.

Um 16. wird Speyer von ben Breugen befett. Die Breugen ruden gegen gangenharbt und Borth,

Um 17. rudt Willich mit 4000 Mann bei Rheinzabern über den Rhein. Die Pfälzer Urmee, etwa 7000 — 8000 Mann, worunter 1500 Senfenmanner (statt der 20,000 Mann, die sie mit leichter Mühe hatte stellen können), geht bei Knielingen über die Schiffbrude auf das babische Gebiet, mit ihr zieht die provisorische Regierung.

Am 20. fruh 8 Uhr ziehen die Preußen über den Rhein nach Philippsburg und Knielingen. Abends überfällt Willich die Preußen bei Lübelsheim. Die Preußen poufsiren ihre Vorposten bis gen Bruchsal. Mieroslawsfi, der den nörblichen Theil der Neckarlinie aufgegeben, verläßt Heibelberg. Um 21. befommen bie Preußen bei Bagbaufel tuchtige Schlage. Mieroslawsti's Flankenmarich zwischen ben zwei feindlichen Geeren ift, Dant ber Unwissenbeit ber monarchischen Geerführer, geglückt.

2m 24. fteht Dieroslamsfi mit 11,000 Dann bei Durlad,

Um 25. ruden die Preußen in Karleruhe ein. Treffen bei Durlach mit Willich.

Um 28. Gefecht bei Dichelbach.

Um 29. und 30. Treffen bei Bifdweiler und Oberweiler an ber Murg.

Am 2. Juli Mieroslawski an der Kinzig. — Abdankung und Klucht Brentano's. — Abdankung Mieroslawski's. — Siegel zum Oberbefehlshaber und Goegg zum Diktator ernannt. — Rückug der Insurrektionsarmee nach dem Schwarzwald und Seekreis. — Uebertritt der Armeekorps mit Waffen, Gepäck und Artillerie in die Schweiz.

So ist abermals eine Revolution gefcheitert, bie, wenn auch unter ungunstigen Berhältnissen begonnen, boch weit mehr als geschehen, jum heile ber Partei ausgebeutet werden konnte. Die Revolution hatte mit ben Sympathien ber Nachbarlander wie eines großen Theiles von Deutschsland begonnen — mächtige Unterstügung und Erhebung in den eignen Landen war ihr zugesagt, aber treulos und verrätherisch entzogen worden.

Bu biefem Verrathe an bem gegebenem Borte gefellte sich bie Unfähigkeit und theilweise der Verrath Derer, die sich der Leitung des Ausstandes bemächtigt hatten, und so mußte die erste Revolution eines deutschen Landes zu Grunde gehen, bei der sich beinahe das ganze Heer, theils freiwillig, theils von dem allgemeinen Strudel mit fortgeriffen, betheiligt hatte. Ueber meine Darstellung der Ereignisse, welchen ich theils als Theilnehmer, theils als unbefangener Juschauer beigewohnt, mogen mir noch wenige Worte vergönnt sein.

3ch habe die Lage ber Dinge und die einzelnen Charaftere ohne Saf und Bitterfeit wie ohne Borliebe einfach nach meinem besten Biffen und Ueberzeugung geschilbert.

Mein Tabel trifft nur die politischen Persönlichkeiten und nur von diesem Standpunkte aus will ich ihn erkannt wiffen. Manche im Privatleben hochst ehrenwerthe und mir sonst befreundete Personen haben benselben
nicht minder erfahren muffen, wie mir unbekannte oder gleichgultige Individuen: benn ich erkenne im öffentlichen Leben keine Freundschaft und
keinen Haß, sondern einzig und allein das Prinzip, dem ich diene. Und
so erscheinen mir denn auch die Handlungen, welche basselbe fordern oder

fchabigen, nur in bicfem Lichte, gleichviel ob fie nun von Freund ober Keind verübt werben.

Die Zufunft wird lehren, in wie weit meine Urtheile über Personen, beren Bergangenheit vor uns liegt, sich bestätigen ober nicht. hat sich bann meine Meinung hinsichtlich eines Charafters als falsch erwiesen, so werbe ich ber Erste sein, ber bies freudig bekennt, benn alsbann kann ich nur über ben Gewinn eines Mannes erfreut sein, ben ich für die Partei verloren glaubte.

Folgende offizielle Tabelle der Berluste der preußischen Truppen gibt, ohne auf Richtigkeit der numerischen Berhältniffe Anspruch zu haben, eine Uebersicht von Zeit und Ort der einzelnen Gesechte und Treffen.

| Datum.                                                         |              | linter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Be-<br>blieben. |                                    | Sower-<br>vermun-<br>bete. |                                           | Leichtver<br>wundete.      |                                                                     | An ben Bunten geftorben |            | Bermißt    |                            | Summa.                                   |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag.                                                           | Monat.       | Generallieut. v. Sirfcfelb<br>Gefechte bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Offigiere.      | Mannicaft.                         | Offigiere.                 | Mannicaft.                                | Offigiere.                 | Mannfdaft.                                                          | Offigiere.              | Mannidaft. | Offigiere. | Mamfdaft.                  | Offigiere.                               | Mannschaft.                                                                            |
| 14<br>15<br>17<br>20<br>21<br>23<br>24<br>25<br>28<br>29<br>30 | 1849<br>Suni | Ritchheim<br>Lubwigehafen<br>Rinnthal<br>Wiefenthal<br>Graden<br>Luthard<br>Bagduifel, Wiefenthal<br>Uhfthat<br>Veuborf<br>Durlach<br>Wichelbach<br>Lifdmeier und Oberweier<br>Munchal<br>Ruppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | -<br>4 -<br>20 4 -<br>7 -<br>3 4 1 | 3 1 1 1                    | 3<br>1<br>-1<br>24<br>1<br>14<br>-41<br>9 | 1<br>1<br>3<br>-<br>7<br>2 | 2<br>5<br>1<br>1<br>1<br>80<br>38<br>2<br>54<br>21<br>35<br>18<br>6 | 1                       |            |            |                            | 1<br>-4<br>-7<br>1<br>10<br>-2<br>1<br>1 | 3<br>2<br>8<br>7<br>1<br>1<br>2<br>159<br>46<br>3<br>7<br>9<br>21<br>82<br>3<br>2<br>8 |
|                                                                |              | Summa. 18 Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               | 43                                 | 5                          | 98                                        | 15                         | 264                                                                 | 1                       | 2          |            | 46                         | 28                                       | 453                                                                                    |
| 21<br>22<br>29<br>30<br>5<br>6<br>8<br>12                      | 3uli         | (Generallt. v. b. Groeben ) gabenburg und Seiselberg gabenburg un. Deibigheim Steinmauern Striagrund Seteinmauern Balb bei Steinmauern Balb bei Steinmauern Morinau Mo |                 | 1<br>5<br>1<br>-<br>2<br>8         |                            | 3<br>                                     |                            | 13<br>1<br>16<br>8<br>-<br>5<br>42<br>1                             |                         | 2          |            | 5<br>1<br>-<br>-<br>1<br>- |                                          | 23<br>2<br>1<br>32<br>11<br>1<br>2<br>84                                               |
|                                                                |              | Summa. 28 Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 7             | 17                                 | 2                          | 54                                        |                            |                                                                     |                         | 2          | <u> </u>   | 7                          |                                          | 160                                                                                    |
|                                                                |              | Summa beiber Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17              | 60                                 | 17                         | 152                                       | 117                        | 1350                                                                | 11                      | 4          | 1-         | 53                         | 132                                      | 619                                                                                    |

In bem

In bem Augenblid, ale ber lette Bogen biefer Brochure unter bie Breffe mandern foll, erfahre ich aus zuverläßiger Quelle, bag ein Bamphlet ber nieberften Gattung gegen mich im Werfe ift nnb zwar von Jemandem, ber, mahrend ich biefes Buch ichrieb, es nicht verschmahte, mir über fo Manches Aufschluß zu geben. - 3ch nahm biefe Aufschluffe bin, weil ich wußte, daß ber Betreffende binlanglich Renntniß ber ortlichen Berhaltniffe befaß, um als wohlunterrichtet gelten ju fonnen. - 3ch fann bem Autor Diefer Gelbenthat verfichern, bag, mag nun fein Werf bas Licht ber Deffentlichfeit erbliden ober nicht, ich mich weber gegen ihn noch gegen fonft Jemand ju irgend einer Erwiederung herbeilaffen werbe. ich meinerseits bie gange Erbarmlichfeit bes Bamphletiften, ber unter ber Daste ber Freundschaft und Dienftfertigfeit mein Bertrauen migbrauchte und von mir wie meinen Angehörigen nur Liebes erfuhr, binlanglich bofumentiren fonnte, fo fteht boch bergleichen Belichter ju tief unter meiner Beachtung, ale bag ich es ber Dube werth halten follte, mich bamit Ueber meine öffentliche Birffamfeit wird bie Geschichte ihr Urtheil fallen, unbeirrt burch bas Bewurm, welches uns überall feine edelhafte Begenwart bietet, wo es irgend etwas zu befubeln gibt.





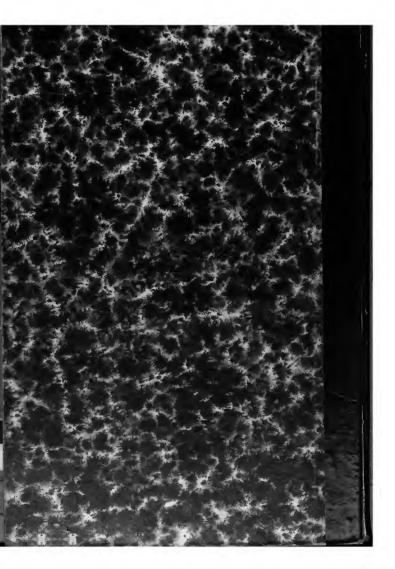



